







\_\_\_\_

\_\_\_\_



# hippolytus und Kallistus;

ober

### Die Momifche Rirche

in ber

erften galfte des dritten Jahrhunderts.

Dit Rudficht auf Die Schriften und Abhandlungen ber Do. Bunfen, Worbsworth, Baur und Giefeler.

Bon

3. Dollinger.



Regeneburg. Verlag von E. Joseph Manz. 1853.

## Hippolytus und Kalliftus;

ober

### die Momische Rirche

in ber

erften galfte des dritten Jahrhunderts.

Mit Rudficht auf die Echriften und Abhandlungen der Do. Bunfen, Borboworth, Baur und Giefeler.

B o n

3. Dollinger.

Regensburg. Verlag von G. Joseph Manz. 1853.

Drud von 6. Br. Meper in Beiffenburg.

### Dorwort.

Den Drud biefer Schrift, ju beren herausgabe ich unmittelbar nach bem Erscheinen ber Philosophumena mich entischlossen, hatte ich verzögert, bis das so lange vorher und so oft angekündigte Werf bes herrn Geheimenraths Bunsen erschienen sein wurde. Meine hoffnung, durch ein so ausführliches, benselben Gegenstand behandelndes Wert irgendwie belehrt und gesorbert zu werden, wurde nun zwar vollständig getäuscht; benn die Untersuchung über das, was mir die hauptsache war, die Bersonlichteit bes hippolytus und den historischen Gehalt seines

Berichtes, ift, wie ich balb fab, in bem Berte bes Berrn Bunfen in einer Beife geführt, Die es mir unmöglich machte, auch nur ben geringften Rugen bavon zu ziehen; wie benn biefe bistorischen Fragen überhaupt bei ihm von untergeordneter Bebeutung find, mahrend bas Sauptintereffe bes Berfes fur ben Berfaffer wie fur bas Bublitum in jenen viel breiteren Partieen beffelben liegt, in benen er feiner lange gehegten Antipathie gegen bie fatholifche Rirche, ihre Lehre und Berfaffung, fowie gegen bie im Protestantismus noch erhaltenen altfirdlichen Refte Borte gelieben, und für Unpreifung feiner auf bem Papier bereits fertigen "Rirche ber Bufunft", beren Aufrichtung in furgefter Frift wirflich bor fich geben foll, fich Raum und Gelegenheit geschaffen bat. 3ch habe baber nur zwei Abschnitte aus bem erften Banbe bes Bunfen'ichen Berfes einer naber eingebenben Rritif unterworfen, überzeugt, bag bie Lefer, bie mir fo weit gefolgt, eine fernere fritische Sichtung bes von ihm angelegten Magazine nicht begehren wurden. In ber That liegt and bie Signatur bes Buches fur ben Runbigen ichon in ber Aufnahme, Die baffelbe in beiben ganbern gefunden, und die in Engfand eine ganz andere als in Deutschland gewesen ift; dort, wo man es wenigstens mit einigen Grundwahrheiten des Christenthums noch ernsthaft zu nehmen pflogt, hat die öffentliche Stimme sich fast nur in entrüstetem Tadel vernehmen lassen; nur das Westminstern Review (April, 1853) nobst ein paar verwandten Organen hat dem Berfasser eine Hudigung gespendet, die in den Augen des religiös-gesinnten Englands die Bedeutung der ichärssten Berdammung hat. In Deutschland dagegen haben, dem bekannten Charafter unserer Tagespresse entsprechend, alle Blätter des großen Marttes, wie von Einem Winde bewegt, frohen Beisall gerauscht, und nur die speciell theosogischen haben diesem Frobsocken einige Tropsen des Wiederspruchs über Einzelnes beigemischt.

Mls meine Schrift bereits zur größeren Sälfte gebruckt war, kam mir bas Buch bes herrn Wordsworth, kamen bann auch noch die Abhandlungen ber Ho. Baur und Giefeler mir zu handen. Daburch sah ich mich in die Rothwendigkeit verset, Einiges von dem, was schon in den beiden ersten Abschnitten dieser Schrift abgehandelt ift, neuerdings gur Sprache gu bringen, und weiter auszuführen; bas daburch in ber Bertheilung bes Stoffes entstandene Dispoerhaltniß und ein paar unvermeiblich geworbene Wiedetholungen moge ber Leser gutig entschulbigen.

Munden, ben 14. Ceptember 1853.

### Inbalt.

#### 1. Sippolatus und die Philosophumena.

Der Berfeifer ber Philosophumena — nicht Cajus, sondern hippotytus, S. 2. Bon diesem and das Ladprinis und die Cefrist vom Universität, 4. Das Suntagna bei Photinis bertschieden von den Philosophumena, 7. Die Ginde des f. Bunfen für die Jenititäl beiber Schrifter. 8. Ordung und Jahl der Streffen in beiden. 9. Ilmiang und Duelle beider, 14. Die Citate aus dem Syntagma, 17. Der Liebund der Architalins Braffrissienen. 19. Berfalinis des Syntagma zu den Philosophumenen, 21. Über einige verterene Schriften Sippotynten 23. Seine in Rom gesudene Statue, 25.

## 2. Bur Gefdichte des gippolntus. Die gleichnamigen geiligen. 28.

hippolitus und Pontianus. 29. Ein andrer hippolitus in ber Legende bes beligen Laurentius. 31. Ausbildung biefer nenen Sage. 33. Ein andrer Sippolytus im Decident, ein andrer im Drient gefeiert. 35. Rirchen bes beiligen Sippolpine. 36. Die Anebilbung ber Laurentius. Cage mit ben bagu geborigen Berfonen. 38. Sippolptus ofter auf alten Bilbern in Rom, 40. Gin anbrer Sippolpine ane ben Aften ber beiligen Murea, 41. Bermedelung mit einem Bifcofe Ronnue. 44. Anfnupfungepuntt beim Chronographen von 354. 45. Die verfchiebenen Texte ber Aurea . Sage, 47. Gin britter Sippolpine. 51. Der angebliche Preeliter Sippolpt au Antiochien, 52. Der Sippolptus bes Prubentius. 54. Beringe Buverläßigfeit feiner Angaben überhaupt, 56. Die Tobesart feines Sippolutus. 58. Babricheinliche Quelle feiner Angabe, bag &. Rovatianer gemefen, 61. Die Tobefart mabricheinlich einem in ber Rabe ber ganrentine. Rirde befindlichen Biibe entnommen, 63. Anbre 3nae in ber Schiiberung bes Brubentius. 64. Das Siftorifde bei ibm. 66. Db ber erfte Theil bes Barftverzeichniffes beim Chronographen ane hippolite Chronif ent. lebnt fei, 67. Die Rotia bes ameiten Theile über Die Berbannung Bontiane und hippolute, 69. Babrideinliche Beranlaffung Diefes Exile. 70. Pontians Entfagung, 72. 3ft Sippolptus Bifchof von Bortus gemefen? 73. Die Reueren bieruber. 74. Bortus meber Stadt noch Bifcofe-Gip bor 313. 77. 3m Oceibente bie in's Mittelalter berab fein Bifchof Sipp. von Bortus befannt, 81. Enfebins, Theoboret, hieronymus bagegen, 83. Die Grunde bee &. Bunfen fur bas Biethum Bortus, 84. Das Benanif bes B. Belafius. 89. Die Drientalifche Trabition, bag hippolpt Romi. icher Bifchof gemefen fei. 91. Bie gn erflaren. 95. Die Angabe, bag er Bifchof von Portne gemefen, aus ben unachten Aften ber beiligen Murea gefloffen, 96. und nur in Rouftantinorel gu finden. 98. Das Romifche Epiffopat Sippolpte burd ben Bericht in ben Philosophumenen aufgeflart. 100. Bunfene Sprothefe, bag bipp. gugleich Preebpter in Rom und Bifchof in Bortus gemefen. 105. Die Stellung ber Cuburbanbifcofe in Rom. 108.

## 3. Die Geschichte des Kalliftus. gippolyts Anklagen wider ibn.

Das Buch von Moretti. 115. Die Ergabinng Sippolnte. 117. Rale liftus verbaunt; Brufung feiner angeblichen Gould. 119. Geine Rudtebr, feine Stellung gu Bephprin nub bem Romifchen Rierne, 122. Er wird Bifchof. 124. Die einzelnen Anflagen : 1. allgemeine Gunbenvergebung. 125. Die Disciplin unter Bephyriune, 126. Die weitere Milberung bes Ralliftus. 130. 2. Aufnahme ber von aubern Geften Ausgestogenen. 132. 3. Befchübung fundbafter Bifchofe. 135. 4. Ordination von Bigamiften. 140. Die firchliche Auslegung Des avoftolifden Berbote, Bigamiften gu orbis niren, 142. Tertuffiane beftatigenbe Angabe, 143. Gefchichte ber Irregularitat ber Bigamie, 145. Theodore Angriff auf ben berrichenben Brauch im Drient, 147. 5. Ralliftus babe beiratbenbe Rieriter im Rierus gu laffen geboten, 150. Das Seiratben ber nieberen Rierifer, 152, Unterfcbieb swiften Belaffung im Rirchendienfte und im Rlerus. 155. Sippolpts fettirerifder Rigoriemus. 157. 6. Ralliftus babe vornehmen Frauen bie Che mit Armen ober Stiaven geftattet, 158. Die bieran gefnupfte Befoulbigung Sippolpte. 161. Theorie und Pragie bee Romifchen Chemefene. 163. Reine Schliegung ber Che burch bie Staatebeborbe. 165. Begen Staudesungleichbeit unterfagte Chen. 167. Stellung ber driftlichen Rirche gu ben Romifchen Chegefegen, 169. Sittlicher Buftand im bamaligen Rom. 171. Die Gben Bornehmer mit Riedriggeborenen in Rom rechtegultig, Sippolute Tabel baber grundloe. 173. Reine Civilftaube-Regifter bei ben Romern. 174. Chen mit Etlaven; Stellung ber Rirche gur Stiaverei. 176. Erhebung ber Stiaven burch bie Rirche. 180. Romifche Gefetgebung über Chen freier Rranen mit Stlaven, 182. Bas Ralliftus bier verfügte. 183. Schwierigfeit ober Unmöglichfeit einer ftanbesgemäßen Che fur Chriftinnen boberer Stanbe. 184. Sippolpt über Die Rolgen ber von Ralliftus gestatteten Chen. 186. Marria, 188. Sippolpts

Bormurf bezüglich ber zweiten Zanfe, 180. Die Spunde unter Mgelpplinus, 190. Die Spunde zu Smundba, 191. Die von Dresp befauptelt Lradition zu Sumften ber Greyrianifchen Zaulfichre naber befrachtet. 192. Parallele zweischen ber Beichulbigungen gegen Kallifus und benen gegen Bant von Antichefen. 194.

#### 4. Sippolytus und Saltiftus im Streite über bie Erinitätstehre.

Die Irrfebre bes Roeine, 197. Cabellius, 198. Ceine Lebre mit ber bes Roetus ibentifc. 201. Die Coule ber Batripaffianer in Rom. 202. Sippolpte Lebre. 206. Die Entwidlung bee Logoe nach ibm, 208. Seine Rebre wom beiligen Beifte. 209. Das Anftogige in feiner Rebre 210. Bermanbtichaft mit Philo. 211. Die hervorbringung bes Logos burch einen Aft bee gottlichen Billene. 213. Berbaltnig bee Dareellue von Ancera ju Sippolpte Lebre, 216. Sippolpt Balentinifder Lebre befdulbigt. 218. Der gefdichtliche Berlauf bee Streites in Rom, 220. Das Berhalten bee Ralliftus und Bephprinus. 222. Die Stellung bes Ralliftus swifden Sippolpt und ben Roetianern, 224. Er befdulbigt bie Sippolpteifche Partei bes Ditheismus. 226. Die formliche Spaltung. 229. Die große Debrgabl ber Rirchen filr Ralliftus. 230. Das Auftreten bes Cabellius gegen Ralliftus. 231. Die Lebre bes Rallifins nach hippolpts Darftellung; Biberfprude bee festern, 232. Die mabre Lebre bee Ralliftue. 236. Das Berbaltniß ber übrigen Rirchen gu bem bogmatifchen Rampfe und ber Spaltung in Rom. 241. Gine Rotig uber ben Bwift Sippolpte mit Ralliftus aus bem Anfang bee fecheten Jahrhunberte 246. fiber Bictorinus, 248. Die mabrideinliche Beilegung ber Svaltung unter B. Bontianus. 250. Gebachtniffeier bes Pontianus und bes hippoliptus auf benfelben Tag. 251. Das Anbenten bee Ralliftus in ber Romifchen Rirche, 253. Die Ralliftianer, 254. Das Berbaltnig bes Drigenes gu

hippoint und ber Romifden Rirde, 235. Trinitäteleber bes Drigenes, 237. Synobe gut Rom gegen ifm. 239. Ridt um Demefring, auch Geraltas Befampfer bes Mannes und feiner Lebre. 261. Fragment bei Photins fieruber. 264.

### 5. Bevifion der neueften Anterfuchungen über das Inch und deffen Inhalt.

Le Rormant für bie Antorichaft bee Drigenes, 268. Baur für Cajus. 269. Uber bas "Labyrinth". 270. Db Cajus beffen Berfaffer. 271. Baure Sprothefe, bag Theoboret Die Philosophumena ale Bert bee Drigened eitirt habe. 273. Giefelere Abhanblung über Sippolpine; ob er Rovatianer geworben, und mit bem hippoliptus bes Prubentius ibentifch fel. 275. DE hippolyt Schuler bes beiligen Irenaus? Geine angebliche prientalifche Reife. 278. Die Erinitarifden Streitigfeiten in Rom nad @. 282. Der Cabellianismus fruber allgemein berrichent; Prageas, Die Theobotianer. 284. Die Ratholifden Gegner ber gottlichen Beugung. 286. Umwanblung ber Stimmung in ber Rirche; Rampf in ber Romifchen Rirche; Die Mouardianer unterliegen. 287. Beibe Parteien, trop ihrer Glaubenetrennung, boch angeblich in firchlichem Frieden, 289. fiber bie Beit ber Ctatue hippolyte. 291. Die Mloger; maren fie Antimontaniften ? 293. Die Rirche in Thoatira. 295. Epiphanius ftellt fie ale eine bem Montanismus bermanbte Bartei bar. 297. Cbenfo Irenaus, 299. 3hre Bermerfung bee Evang. Johannie. 301. Rechtglaubig bezüglich ber Goitheit Chrifti. 302. Grunde ihrer Berbachtigung bes vierten Evangeliums, 304. Barum fie bie Logoslehre verwarfen. 308. Gie leugneten nicht bie Gottheit Chrifti. 309.

Das Buch von Berdemerts. 310. Anggieri, feine Auterität für das Bertamisse Grifferst Sproetists. 312. Auchtgefte der Beneissührung Raggiert's. 313. Das Jengutij des Gerenymus, 315. des Gelafins. 316. Maßlasse wir der Bertalle der Bertalle gegen Beron. 318. Jete lluchibeit. 319. Die Beeichung: Bifchof von Bertun, nicht aus einer Corift Sipvolvts geschöpft, 324. Braum hipvolpt ben Ralliften ich Römitigen Bifchof neunt. 325. Die "Edule" bes Ralliften. 326. Die Liden in hipvolyte Berich. 327. Berbbrerthe angebilde Zobannet-Schule. 328. Das Strafgericht unter Derins. 330. Berbbworth über Bunfen. 331. Bunfen über Dfienbarung. 332. Grobe Rebier in feinen liberfehungen. 334. Die Schulerbe, bie er Sipvolytus in Lendon hatten isht. 336.

#### 6. Ererterung einiger Punkte in Sippolnts Sehrform.

1. Bedentung des Titles Preséptires bei ihm, 338. Sim der Wegeichnung: Bisse for Geiben, 342. 2. 3engniss über das Preseptierthum
und Orfer der Klicke, 348. Die Lehr vom Orfer des Erfeiste Utressische, anch vor Suprian. 345. Tertullian vom allgemeinen Priester
thum, 346. Mitter bei dem alten Christma, 351. Alleiten sown im Sipvolets Zeit ahriecka, 333. Erien Lehre vom Spinakfelgen Christi in den
habete, 335. Gein Chilisamus, 356. Cettur Lehre vom Spakes, 338,

### 1. Sippolatus und die Philosophumena.

Dag der berühmte Mirchenlehrer Dippolytus der Berfaffer des neuentbedten Wertes über die Sareften fei, dafür hat fich die Mehrgaft derer, die diese Krage unterfucht, gleichzeitig und von einander unabdanafa aussaftwochen.

Drigenes hat es nicht geschrieben: dieß ift so flar, und ist bereitis so bindig nachgemeisen, daß wir und dabei nicht lange aushalten wollen; sichen der eine lumkand, dab her Berisser in der ist eine der sich eine sich sie der Berisser ist der Ehrlagen liegen in dem Buche zu Tage: erstenst, daß es das Bert eines Mannes von selmer Bildymg und von mannigstaligen und umsassensen erfeiten gleichen Berissen daßer andere Schriften verfeit alt gemeines, daß er noch andere Schriften verfeit bat; prittens, daß er in den ersten Decemine de Hritten Jahrunderts, viertens, tag er zu Rom lebte. Daß er in den Eleinen gabl christitiger E. rissellen gere zin der lleinen gabl christitiger E. rissellen Erfeiten betworragende Erscheinung gewesen, ist einleuchgend; daß er

Dollinger, Sippolpius und Ralliftus.

unermöglnt geblieben, namentlich der Beachtung des Eufebius, Gierenhymus und der der Harfliggraphen entgangen fein sollte, ist nicht denstar; des Wert ist zu gedalterich und war für die damalige Kitche zu wichtig und den date volläge verbergen bleiben, und doch die auf unfere geit sich datte edigt verbergen bleiben, und doch die auf unfere geit sich datte erbalten können. So zieht sich denn der Reis der Namen, in welchem wir den Werfasser zu suchen daben, gleich auf den erten Bild sich enge zusammer; siemens vom Mezanderin ist in Stepl und Gedanfengang allzu verschieden; Justius Friedung verschieden zu der Verschaften der konnen uner eines Briefe; Polonius da nur gegen die Wentanisten geschrieben; und der Antiochnisch den urgegen die Wentanisten geschrieben; und der Antiochnisch da nur gegen die Wentanisten geschrieben; und der Antiochnische da Perebyter Geminus der Gentiena das hieronymus erwähnt, das nur Unbedeutenbed hintertassen.

Ge ergibt sich alfe, baß es nur brei Ramen find, für beren einen wir uns zu entigeiben haben: Rhobon, Cajus und hippolitus. Bür Rhobon tönnte angesiber nerden, daß er in Rom tötte, aber von seinen Schriften werben nur die gegen Macrion mut Hipelieg erdieteten erwöhnt; und da er ein Schiere Tastians und ein Zeitgenosse des Appelies war, so gedict er einer früheren Zeit an; er muß gegen Ande bes zweiten Zahrunderts unter Commodus und Serveret gelöft baben, während der Verfasse der Philosophymmena noch die Zeit des Anziers Allecander erreichte unt 660m nachfechnich überleiche

Die Gründe, melde verbieten, bas Wert bem uns sonft als Berfasser auf bei mart ben Montanisten Profins befanuten Cajus beigutegen, bat herr Jacob bereits gut ent midelt; was wir von ben Auflöten bes Cajus über Montanismus, Ebiliasmus, Aposlatype, Cerinthus wissen, pagt durcaus nicht zu ben Auflerungen und ber Sinnesweise, die fich in ben Philosophumenen fundgist; nur in ber Annahme, das ber gebeterbeite nich von Baulus berrühre, icheine beibe zusammengetroffen zu sein. Deregangt aber bediere bie bissen

geläufigen Rotigen über Cajus einer Berichtigung, die zugleich einiges Licht auf die Frage nach dem Berfasser der Philosophumena werfen wird.

Schon bas ift auffallend, bak bie altern Bater, Die bes Cajus gedenten und feine Schriften vor fich batten, nichts bavon fagen, bag er ein Bresbyter in Rom gemefen fei: Gufebius, Sieronymus, Theodoret, besonders die beiden erften, icheinen nicht gewußt au baben, au melder Rirche er geborte. und ob er Rlerifer oder Laie gemefen; Gufebius bezeichnet ibn ' nur ale exxlyoiworixis avig. Der Dialog mit bem Montaniften Broflus, ben Eufebius por fic batte, murbe gu Rom gebalten, aber baraus folat noch lange nicht, bag ber Berfaffer ein Glied bes Romifchen Rlerus gemefen, ober auch nur Diefer Rirche bleibend angebort babe. In Rom felbft ift feine Gpur bon ibm auf une gefommen, feiner ber lateinifchen Bater gedentt feiner, felbit bieronymus bat feine Rotig nur aus Eusebius geicopft, und fennt jedenfalls feine andre Schrift bes Caius, ale ben Dialog mit Broflus, Bhotius aber mußte, daß Cafus noch eine aubre Schrift verfaßt habe, eine Biberlegung Des Artemon. Er unterfcheidet Diefe bestimmt von bem fogenannten, gleichfalls gegen Artemon (und Theodotus) gerichteten Labprinth, aus welchem Gufebius und Theodoret Einiges mitgetheilt baben. Gufebius, ber Diefe Schrift nur ale eine acaen die Artemon'iche barefie gerichtete anführt, bemertt, baß fie anonom gemefen fei, fo auch Theodoret, ber erft ihren Titel: "Das fleine Labprinth," angibt, und ben Umftand ermabnt, bag fie von Ginigen bem Drigenes, beffen Styl boch gang vericbieben fei, beigelegt worden. Erft burch Photius erfahren wir, daß auch Cajus fur ben Berfaffer berfelben gebalten murbe, eine Meinung, ber er felber fich anichlieft. Bhotius fand namlich in ber Schrift "von ber Ratur bes Univerfums" eine Rote ober Randbemerfung von einem Ungenannten, wonach ein in Rom fic aufbaltenber Breebpter

Cajus fie verfertigt habe. In bem Labyrinth aber mar am Schluffe bemerft, bag ber Urheber Diefer Schrift auch Die vom Univerfum gefdrieben babe. Er folog alfo, bag beibe bem Caius geborten, boch fo, baß er gmar bie Autoricaft bes Labprinthe ibm guverfichtlich beilegt, binfictlich ber Schrift vom Univerfum aber fich wieder febr zweifelhaft außert. Photius ermahnt fodann Die mahricheinlich in eben ber von ibm angeführten Rote (er παραγραφαίς) enthaltene meitere Angabe, bag ber Berfaffer Diefer Schrift Breebyter in Rom und Bifchof ber Geiben ober Rationen gewefen fei. Gin folder Bifchof ohne bestimmten Bifchofefit, ohne Gemeinde, mare aber etwas in jener Reit fonft Unerhortes, ein απαξ λεγόμενον: in ben brei erften Jahrhunderten begegnen wir feinem Beifpiele, daß ein Mann mit unbestimmter Gendung, ohne Diocefe, ordinirt worden mare; man bat fic auf Bantanus berufen, aber es ift auch von biefem nirgende gefagt. baf er gum Bifchof ordinirt gemefen. Deshalb bat fcon Rabricius 1) porgefdlagen, fatt &drov bei Bhotius 'Adnrov gu lefen; aber abgefeben von ber Billfubr Diefer Emendation mare es bann fcwer erffarbar, wie biefer Bifchof einer ber berühmteften Rirchen bem Gufebius und ben übrigen griechischen Batern nach ibm unbefannt geblieben fein follte. Alle Diefe Schwierigfeiten fallen aber meg, fobalb mir annehmen, bag ber Berfaffer bee Labprintbe entweder von einem Schuler ober Unbanger ale Preebyter und ale Beibenbifchof in Rom bezeichnet worben, ober fich felber biefen Titel beigelegt babe. Da es fic bier um eine in Rom entstandene und verbreitete Gareffe banbelte, ber Berfaffer auch, wie wir aus ben von Eufebius aufbewahrten Gragmenten erfeben, mertwurdige, Die neue Gefte betreffende Thatfachen barin anführte, fo mar bie Belegenheit

<sup>1)</sup> Biblioth. Graec. t. V. p. 267.

Die Corift bom Befen bes Universums ift ein Berf bes Sippolptus; baruber lagt bas Bergeichniß auf ber Statue ju Rom feinen Zweifel. Da nun ber Berfaffer Des Labprinthe eben fo gut wie ber ber Bhilofophumena fich ju ber Schrift vom Universum betennt, fo ift ber nadfte und einfachfte Coluf ber, baf biefe brei Bucher von Ginem Urbeber, namlich bem Sippolptus, berrubren, Routh 2) bat bieg bereits bezüglich bee Labprinthe anerfannt. Wenn nun aber Gerr Jacobi 2) meint, Die 3bentitat bes von Photius unter bem Titel bes Labprinthe angeführten Bertes mit ben Bbilofopbumenen erbelle unzweifelbaft baraus, bak auch in bem letteren ber Berfaffer fein Buch vom Universum citire, und Photius fei nur burd ben bier einmal gelegentlich gebrauchten Musbrud: "Labprinth der Garefien" ju dem Bahne verleitet morden. bas Labprinth bei Theodoret fei eben basjenige Bert über Die Bareffen, welches er por fich liegen batte, fo ift bief eine gang grundlofe Annahme, und herr Jacobi traut bem Photius eine Urtheilelofigfeit und Leichtfertigfeit gu, Die faft an völlige Blindbeit grengen murbe.

<sup>2)</sup> Reliquiae sacrae, t. II. p. 19.

<sup>3)</sup> Deutiche Beitichrift fur driftliche Biffenicaft, 1851, G. 205.

Denn erften 8: Bas ift natürlicher, als bag Jemand eine von ihm verfaste Schrift in zwei verschiedenen, fpater berausgegebenen Berten anfahre?

3weitens: Phoinin muß so gut gießen haben, als wir es schen, daß daß Labvinith mur gegen eine einigie Jertebre gerichtet war, die Philosophumena aber (wenur er sie fanntel) von dreißig Gürsten dandeln. Berner: Sollte Phoiniu nicht wahygenommen haben, daß die Geschichte vom Ratalis, die Theodore aus dem Ladvinuthe ansschift, sich nicht in dem Philosophumenen spacet,

Berr Brofeffor Bergenrother meint bagegen 4), bem Berfaffer ber Bbilofophumeng fonne man ichwerlich bas Labprinth beilegen, wenn bamit bas (von Eufebius angeführte) σπούδωσμα gegen Artemon identifch fei. Ale Grunde ermabnt er erftene: Die Differeng bee Stoles; aber Die geringen von Gufebius aufbewahrten Bruchftude bes Labprinthe ober bes σπούδασμα laffen offenbar feine Bericbiebenbeit ertennen, feine wenigftens, Die groß genug mare, um fur jebe ber beiben Schriften einen andern Berfaffer annehmen ju muffen. Benn er meiter fagt : "Die aus der Geschichte bes Confessors Ratalis bervorgebenden "Unfichten von ber Bufe find nicht fo leicht mit bem in Gin-"flang ju bringen, mas nach bem neunten Buche unferer Philo-"fopbumeng bierin Die Uberzeugung ibres Berfaffere mar," fo ift bagegen ju bemerten, bag ber Ergabler gar feine eigne Unficht von ber Bufe ausspricht, fondern nur eine ibn nicht naber angebenbe Thatfache berichtet. Cbenfowenig tann ich feinem britten Grunde fonderliches Gewicht beilegen: "Raum hatte auch," fagt er, "ber Berfaffer unferes Bertes fich auf eine "Biberlegung ber Bebauptung einlaffen tonnen, feit ben Reiten "des Bephyrinus fei die Bahrheit in der Rirche verfalicht "worden, ba er felbft ben Bephprinus, wenn auch nach ihm ein

<sup>4)</sup> Tubing, theol. Quartalfdrift, 1852, S. 423.

"willenlofe Bertzeug in ben Sanben bes schleum Raliffus, in "häretischem Sinne reben läßt." Aber es handelte sich ja erflens hier um eine Brage, begiglich weicher Zephyrinus und ber Berfasse bei Bridge Bertsche Bridge weichen waren, neinfich um bie gebtiche Birthe Schrift; zweitens ist es nich Zephyrin, sondern dessen Berganger Victor, ben der Schreiber bes Kabprinthe gegen die Berdächtigungen der Theodorianer vertfebigt.

Bir durfen es also, glaube ich, als ficheres Ergebnis annehmen, die brei Schriften: Die Philosphumena, das Labprinth und die Abhandlung vom Besen des Alls, haben Einen Berfasser, und biefer ift — hippolytus.

Run bat aber Photius uns bereits eine Schrift bes Sippolptus über Die Barefien furg beschrieben, und fo brangt fic benn gleich ber Bedante auf, bag biefes gurrayua xara aigedewe bei Photius nichts anderes fei, ale unfer Bert. Dieg meint auch herr hergenrother. herr Jacobi bagegen bat mit gewichtigen Grunden ju zeigen versucht, bag bieß nicht ber Fall fei. Berr Bunfen aber hat fich burch bie Grunde Jacobi's, Die ibm bereits porlagen, nicht abbalten laffen, Die Beweisführung zu unternehmen, bag unfer neuentbedtes Bert bennoch fein anderes fei, ale bas bes Photius, und mir wollen feinen Grunden Schritt fur Schritt folgen; wir baben namlich hiebei ein boppeltes Intereffe; erftens die Bahrheit gu ermitteln , zweitens gleich an Diefer erften Frage zu erfennen, wie es mit ber biftorifden Rritif bes herrn Bunfen, pon beren ficherem, unerschutterlich feftem Gange und überaus richtigen Ergebuiffen er felber wiederholt die bochften Erwartungen erregt, in Babrbeit befchaffen fei.

. Es fragt fich also: Laffen fich die Buge, welche die Schrift bes Sipposptus bei Photius hatte, in den Philosophumenen ertennen?

Burdrert bezeichnet Photius die von ibm gelefene Schrift ale ein Büchelchen von steinem Umfange (histadievor), während das Bert, meiche wir jest bestigen, den gang antichneichen Umfange ist, und, gewiß jene Diminutivbezeichnung nicht verdient. herre Bedeutest (E. 20): "Aborius gebrauche "dosseibe Wort für eine Handlichtst, die wenigkens die zwei "diese Wort für eine Handlichtst, die wenigkens die zwei "diese Politary an die Philipper enthielt, was zusammen ein "diesem zweiten Theile vom Werte des hippoplut völlig gleiches "Died museichen wieden Eine untspersstäut dehauptung man darf nur die Jahl der Werte beidereits berechnen, um zu dem Argebricht der Werte der Verlieb von Werte die Verlieb der Argebricht gu gelangen, das der Umfang des zweiten Liebeite der Philiosophumen (vom vierten Vuche an) nochgu viermal größer ift, als der der Weitefe von Clemens und Polytarp.

orr B. behauptet nun meiter (S. 22): "Der übrige "Deif ide von Photius gegebenen Berichtes ift bestimmt und "genau genug, um ju beweisen, daß wir das Wert vor und "haben;" und als die drei eitenden Gesichtspunfte feiner Beweisschung ihrt er an:

- 1) Der Berfaffer ber Philosophumena folge der von Photius bargeftellten Ordnung; er beginne mit den Dositheanern, und endige mit den Roetianern.
- 2) Das Bert enthalte gleich bem von Photius gelefenen Die Aufgablung und Biberlegung von gerade zweiundbreißig harefien.
- 3) Rach Photius Angabe bezeichne der Berfaffer fein Berf als auf dem des Irenaus rubend, und wirflich seien gange Artifel aus Frenaus abgeschrieben.

Alle brei Behauptungen find unrichtig.

1) Das Buch fangt nicht mit den Dofitheanern an, fonbern mit ben Raussenern, Beratifern und Sithianern; die Dofitheaner merben gar nicht ermabnt. Diefer flare Biberfpruch gegen die Angabe bes Photius murbe jedem Andern ale unloebar erfcienen fein; aber herr B. weiß fich ju belfen: "Bhotius." fagt er (G. 22), "brudt fich nur ungenau aus; ftatt "fle (Die urfprunglichen Geften ber Judendriften) Ophiten gu "nennen, wie er es gefount batte, oder Raaffener - mas bas-"felbe ift - ober Buftinianer, bezeichnet er fie ale Dofitheaner, "eine Gefte, Die in unferm Buche überbaupt nicht ermabnt mirb; "allein Diefer Rame bezeichnet eben jene frubefte jubifde Coule." 36 munichte mirflic, Die beutide Sprace mare fo reich an milbernden und umfdreibenden Spnonpmen fur Die berben Ausbrude : Unmabrbeit , Berbrebung , Erfindung , ale bie Arabifche es an Synonymen fur "Rameel" ift; benn ich muß faft bei jedem Schritte herrn B., und gwar in Dingen, Die gang offen baliegen, ober fich febr leicht ermitteln ließen, widersprechen. Die Dofitheaner maren eine famaritifche Gette, alfo erftene feine jubifch cabbaliftifche, vielmehr bas Begentheil, benn fie vermarfen bie jubifchen Propheten und leugneten Die Exifteng guter und bofer Engel; ameitens hatten Die Dofitbegner nichts mit ben anoftischen Ragffenern und Opbiten gemein, bon welchen lettern berr B. felbft nachber (G. 30) behauptet, ibre Geburteftatte fei unverfennbar Bbrogien; es ift alfo gar nicht abgufchen, wie Photius bagu getommen fein follte, Die Dofitheaner ftatt ber Raaffener gu feben.

Muchings gibt es eine lleine Schrift, in melder die Dofitheaner die Reihe der aufgegähten Setten erdffren; es ift biejenige, die als Anhang zu Tertulliams Pröffrehienen gedruckt ift. herr B. wußte davon, er fagt (S. 22): "Der "Wetersfer des Anhanges beginnt die Lifte ber höreitler mit "Dofithens. Das ift nicht richtig, benn Dofithens var gar "tein Edvit, sowhen ledte vor Ehrighas, und filftet eine mylitiche, "Gette unter den Gamartianern," — und (S. 88): "Es wich

"auf sie (die Dossthoaner) als Repräsentanten ber ätteften Alasse. "dangten Absandlung angespielt." Fun unterscheibet ber Bereissser instruktion der Angeben der A

2) Es ift nicht mabr. baf, wie berr B. bebauptet, Die Philosophumena Die Roetianer ale Die lette Barefie aufführen. Sie endigen mit ben Effenern, Bharifaern und Gabbucaern, ober, wenn nur driftliche Geften ju rechnen find, mit ben Ellefaiten. herr B. felbft gablt (G. 88) Die Ellefaiten als Die zweiundbreißigfte und lette Barefie. Um nun boch feine Behauptung, bag bie Angabe bes Photius fich bier beftatigt finde, irgendwie ju retten, fagt er (G. 90): "Unfer Mutor "bebandelt unverfeunbar Die Eldefaitifde Garefie, Die nach unferer "Art, Die Artifel bee Berfes ju gablen, Die zweiundbreißigfte "ift, ale einen furgen Anbang jur Roetianifden Schule. In "ber That mar ja Alcibiabes von Apamea, ber jene Garefie unter "bem Bifcoftbum und fo ju fagen bem Schute bes Ralliftus gu "Rom febrte, eng mit ber Roetignifden Schule verbunden." Sieran ift wieder fein mabres Bort. Die Lehre bes Roetus und bie bes Alcibiabes, bes Stiftere ber Elfefaitifden Gette, haben nichts mit einander gemein; ber lettere verfundigte eine neue Offenbarung und eine zweite Taufe, und bie Berbindung, in melde hippolitus !) ben Alichiabes, nicht mit Boetus, sonbern mit Kalifine beingt, befteht blos barin, bag die durch Kalifine eingeführe lage Dischilin und ber Beifall, ben fie gefunden, ben Alichiabes auf ben Gedunken gedracht baben soll, seineriet nun auß in Bom als wohsfeiter Suidwerergeber mit feiner neuen Taufe aufgutreten. Bon einem Schupe bes Kalifun, unter uchdem Alichiabes zu Rom gelehrt habe, für lurgend be ier Weldem Bleibabes zu Rom gelehrt habe, für lurgend be ier bet.

3) Chense unrichtig ift es, doß der Verfasser Phisoophumena zweiunddreißig Satresten aufgable, wie es nach Photius Angade in dem Syntagma geschiedt; sondern nur dreißig sind es, und Herr B. muß, um die Jahl heraussjubringen, dem Colardasse, der nicht in dem Buche vorstommt, gang willführlich spinielsschieden 2-3). Er, der es gang in der Ordnung findet, doß Photius die Phisosophumena ein keines Buchelen genannt sohe, ninum doch wieder in dem und vortlegenden Arzte Ausschimmen und Bolitzungen au, so das

<sup>5)</sup> Philosophumena p. 293.

alfo Photius einen noch vollftanbigeren Text, als ber, welchen wir befigen, gehabt haben, und ber unfrige nur ein Musgug fein mußte. Daß fich in bem Berte eine Darftellung ber eigenthumlichen Lebre bes Colarbafus befunden babe, Die jest feble, bebauptet Berr B. guverfichtlich. "Richt allein," fagt "er (G. 54), germabnt bas unferm fechsten Rapitel wie allen "andern vorgefeste Inbalteverzeichniß ben Colarbafus neben "Dareus als Gegenstand bes fünften Rapitels, fonbern unfer "Berfaffer ichließt auch felbft bieg Buch mit ben Borten: 3ch "glaube nun binreichend ibre fammerlichen Lebren bargelegt und "flar gezeigt zu haben, meffen Schuler fie eigentlich find, Darcus "fomobl, wie Colarbafus, Die Anbanger ber Balentinianifchen "Lebre "). Run fagt aber nach unferm Text Sippolpt fein "Bort über Colarbafus. Auch fann man nicht annehmen, bag "er babe fagen wollen, Diefe beiben batten genau baffelbe ge-"lebrt, und er babe baber, ba er ben Darcus weitlaufig be-"banbelt, auch von Colarbafus hinreichend gefprochen. Bir "wiffen ja bas Gegentheil: Colarbafus gab ber Balentinianifchen "Lebre eine neue Benbung. Go bleibt nichts Unberes übrig. "ale daß Sippolpt allerdinge einen Artifel über Colarbafus "einfügte, und bag wir auch bier nur einen Auszug aus feinem "urfprunglichen Text befigen und zwar einen bochft nachlaffigen."

Dagegen ift nun vorerft zu erinnern, daß fich aus dem Inhaltsverzeichnisse fein Schuls auf ein fessendes Anpitel zieben läßt, denn dem Berfasser dieser Rapielspropsie gerungte ichon die bloße Ermasnung eines Mamens im Texte, um ihn auch in seinem Register auszussibren, mabrend er wieber in andern in seinem Register auszussibren, mabrend er wieber in andern

Sallen einen Streilter, von dem Sippolit nähere Umfinde angibt, gan übergebt. Bon dem letztern liefert der Affprier Prepon ?) ein Befipiel, von dem erstem ist Lucianus ein Belegg, blesen fertigt Sippolit mit der einschafen Bezeichung, daß er ein Schäfte Angerions genesch, ab; in dem Agpietberzeichnisch ein Schäfte der wird mehr von ihm gesogt, als im Letzte, so daß man nach herr B.8 Theorie anzunehmen hatte, damn fein Artisel sei ausgeschlen, und ibn mitglich mußte, damn wirden aber freilich breimdderigig haresten fatt zweinddere beraufbermane; und b gab tieß gere B. gueden frei geraufbommen; und b gab tieß gere B. gut im unterfasse.

Den Artifel über Colarbafus, Der ausgefallen fein foll, meint berr B. obne Beiteres aus bem Brenaus berübernehmen ju burfen (G. 57); allein Brenaus fagt nicht einmal, bag bas bon ibm Angegebene Lebre bes Colarbafus fei, Diefen Ramen bat erft Epiphanius jugefest; ber Bifchof von Loon rebet nur bon einer Balentinianifchen Schule, Die fich fur Die einfichtigere balte ober bafur gebalten merbe. Db Epiphanius bagu berechtigt gewesen, ift febr zweifelhaft, ba er auch ben Brrthum begangen bat, ben Colarbafus ju einem Couler bes Marcus ju machen; bag bieß in ber That ein Brrthum fei, geigen bie altern und beffern Gemabremanner Grenaus und Tertullian; nach Brenaus bezeichnete Marcus fich felbft ale ben einzigen Cobn Des Colarbafus, Der feine Lebre bon ber Gide in fich aufgenommen und erft gur rechten Geftalt ausgeboren babe .). Und Tertullian macht ben Colarbafus jum erften Schuler und Rachfolger bes Balentinus; neben oder nach ihm habe Ptolemaus Diefelbe Bahn betreten; bann erft fei Darens nebft Berafleon und Gecundus gefommen .).

<sup>7)</sup> L. c. p. 253.

<sup>8)</sup> I., 14, p. 65. 66. ed. Massuet.

<sup>9)</sup> Adv. Valent. c. 4.

Der Berfaffer Des Anbanges ju ben Braffriptionen ftellt Die Lebre des Colarbafus und die des Marcus als gang ibentifc bar, mas die Angabe bes Brenans, bag Darcus nur ber Schuler bes erftern gemefen und felber feine Lehre als ein von jenem überfommenes Erbftud bezeichnet habe, beftatigt. Sippolptus felber nennt im vierten Buche ben Colarbafus als benjenigen, ber burch Dage und Rablen Die Religion conftruiren molle, mas auch Andre thaten, namlich Marcus, beffen Lebre er fpater naber befdreibt, indem er nur am Schluffe bemertt, er habe nun gezeigt, weffen Schuler Marcus und Colarbafus, Die Diaboden ber Balentinifden Gonle, in Babrbeit feien, namlich des Brthagoras. Es ift alfo flar, daß Sippolpt über ben Colarbafus nichts Gigenthumliches ju fagen batte, weil er und Marcus fich ju einander verhielten obngefabr mie Cerbon und Marcion, weil fein Goftem burch Marcus nur entwidelt und ju größerer Bedeutung gelangt mar.

4) Sippolptus batte nach bem Reugniffe bes Bhotius in feinem Syntagma ausbrudlich erflart, bag er bier eine Synopfe ber Biberlegungen liefere, welche Brenaus in Bortragen ober Bredigten ben Garetifern entgegengefest batte. Davon ftebt in den Bhilosophumenen fein Bort; Die Angabe murbe auch au dem Inbalte bee Bertes nicht mobl paffen. Bob! bat ber Berfaffer Des lettern Berfes Bieles aus Brenaus geschopft, wie namentlich einen großen Theil feines Berichtes über Die Balentinianer, feine Darftellung der Lebre des Marcus und ber bes Catornilus, ferner bas Deifte von bem, mas er über Die Rarpofratianer, Cerinth, Die Chionaer und über Tatian beibringt; aber Alles Diefes ift nicht aus mundlichen Bortragen ober Bredigten bee Bifchofe von Loon, fondern aus feinem befannten Berte gefcopft, auf welches hippolitus auch beguglich meiterer Ausführung verweist. herr B. ruft (G. 56) triumphirend que: "Ronnten mir erwarten, ein fo ausbrud. "liches Beugniß ju finden, daß bas jest entbedte Buch eines "und baffelbe ift mit bem, bas Bhotius gelefen und bas ben "bon Eufebius und Dieronpmus ermabnten Titel bes Bertes "bes hippolptus trug ?" - Und welches ift Diefes flare Beugniß? Es foll in einer Stelle liegen, welche, wie fie ftebt 10), corrupt ift, fur melde ber Gerausgeber, Diller, eine Berbefferung vorgefclagen bat, Die einen ju bem 3mede bes herrn B. gang unbrauchbaren Ginn liefert; in einer Stelle, Die, wenn man auch biefe Berbefferung nicht annimmt, boch bas nicht enthalt, und nach ber Conftruction nicht enthalten fann, mas herr B. in fie bineinlegt. Rach ibm namlich foll Sippolptus fagen: "Bon ibm (von bem feligen Breebvter Grenaus) babe ich die Darftellung ihrer Erfindungen entnommen;" aber abgefeben bavon, bag herr B. nicht einmal bas Bort angibt, bas, um biefen Ginn berauszubringen, eingeschoben merben mußte, fcheint er gang überfeben ju haben, bag bier ber Blural παραλαβόντες ftebt, ber unmöglich auf ben Berfaffer, auf Sippolptus geben fann, ba er unmittelbar vorher und unmittelbar nachber von fich im Gingular fpricht. Und felbft wenn Sippolpt bier mirtlich gefagt batte, bag er feinen Bericht über Die Balentinianer von Grenaus entlehnt habe, fo murbe bieß immer noch nicht bie Außerung fein, Die Bhotius in feiner Schrift gelefen batte, benn in Diefer mar bas gange Berfchen ale eine Spnopfe ber Bortrage bee Brenaus bezeichnet.

5) Photius hatte in feiner Schrift eine Stelle bemertt, in Der Derfaffer bem Apostel Baulus ben Brief an bie Debraer absprach. Diefe Stelle findet fich in uuserm Berte nicht.

herr B. fucht fich bier (G. 21) durch die Annahme einer allgemeinen Einleitung ju helfen, welche jest in dem Berte feble; Diefe Einleitung foll ihm gur Befeitigung von zwei

<sup>10)</sup> Philos. p. 222.

Schwierigleiten bienen; erftens soll sie Außerung über ben hebraferbief enthalten haben , zweitens soll sich der Berfusser barin über bas Lerbistniss seines Berfes zu dem des Jrenäus geäußert, also gesagt haben, doß er steine Widerlegung aus ben Bertügen des Irenäus geschöpft habe. Zum hat aber bas Wert schon der den meint, desse möge special zum erfen Weitel gehört sahen, und eine vorausgehende allgemeine vertoren seine, so ihr das völlig grundloss; die vorhandene Einsteitung, sie kon die einzige und die für des gange West sessimmt. Dahalt bezieht sich sogar weit mehr noch auf den zweiten Theil bes Westres, diesen Zweiten und Jnhalt darin angefündigt mith, als auf den ersten.

6) In ber Bafchaldronif 11) wird eine Stelle aus bem Syntagma bes Sippolytus angeführt, in ber ber Berfaffer einen Quartobecimaner fein Sauptargument aussprechen lagt, und bieg bann mit ein Baar Borten miberlegt. Da nun herr B. Das Sputagma mit ben Bbilofophumenen fur ibentifc balt, Diefe Stelle aber in bem lettern Berte fich nicht findet. fo muß wieder bas icon bei ber Rablung ber Sareffen angemandte Mittel aushelfen. Daffelbe Bert, meldes Photius nach berrn B.'s Deinung, obgleich er bas Bange por fich batte, ale ein BiBlidapior bezeichnen tonnte, foll auch in ben uns erhaltenen Theilen boch nur ein Auszug fein. "Bir baben "es in biefem Artifel (von ben Quartobecimanern), und ver-"muthen, auch in vielen anderen Stellen, mo ber Text nicht "flar ift und etwas ju fehlen icheint, in einer abgefürzten "und bagu noch febr ungefdidt und forglos abgefürgten "Geftalt 11)."

<sup>11)</sup> Pag. 12. ed. Bonn.

<sup>12)</sup> Bunfen, G. 82.

Die Beweife bes herrn B. find folgende:

1) Sippolpt tann die Ofterfrage, ein Gegenstand, ben er mit besondere Corgsalt erörtert hatte, sur ben er der erfte Geradremann seiner Zeit ift, nicht so nachläfig und dürftig in einem Buche behaubelt baben, auf das er so viel Zeit und Effer verwendet bat.

Antwort: Gerade weil Sippospt Diefen Gegenfand bereits in eignen Schriften behandelt hatte, und meift nicht geneigt war, fich felber abzuscheiben, ift er hier nicht tiefer eingegangen.

2) Sippolptus balt ber Bebauptung ber quartobecimaniichen Bartei, bag bas Gefet binfichtlich ber Pafchafeier am 14. Difan fortmabrend verpflichtend fei, ben befanuten Cat Bauli entgegen, bag, wer Gine jubifde Canung festbalte, bem gangen Gefete perfalle. Run meint Berr B.: Dieft fei eine gang gefunde und apostolifche Beweisführung (G. 81), aber, wenn man nicht noch eine zweite Autwort, Die freilich jest im Texte feble, fupplire, fo habe bie erfte boch feine Beweisfraft (G. 83 oben). Ift es nun icon vermunderlich, von einer Beweisführung ju boren, Die gang gefund ift, aber boch nichts beweist, fo muß die Bermunderung noch fich fteigern, wenn man die feltfame Logif mabrnimmt, Die Berr B. beiben Theilen, ben Quartobecimauern und bem Sippolpt, mit aller Gewalt aufnotbigen will. "Die armen Quartobecimaner" - beift es C. 81 - "fonnten, wenn man ibneu mit biefem Grunde "au Leibe rudte, ermibern: Damit find wir gang einverftanden, "wenn ihr une nur beweist, bag, mas mir thun, Unrecht ift, "Aber die einfache Thatfache, bag wir nicht gebunden find, "bas gange Befet ju balten, beweist noch nicht, bag mir "Unrecht thun, wenn wir es in Diefem Bunfte balten." Diefe naturliche Entgegnung mußte bann Die zweite Beweisführung bervorrufen : "Allerdings babt ibr in biefem be-"fonbern Buntte Unrecht; Chrifti eignes Berfahren beweist, "dag dies Gefes aufberte, bindende Kraft zu haben, als er "dem Tode entgegruging. Damals aß er nicht das vorbibliche "Paffahlamm, benn er war selber das wabrhaftige. Und "darum flarb er au bem Tage, au dem die Juden Abends ihr "Paffahlamm agen."

Spert B. hat offirdar die gange Argumentation ben Appflets sowohl, als die des Bischofs mispressaucht. Beide fagen: Ber in resignisen Dingen etwas darum thut, weil das Wossische Gefes des, mus de asser von eine Pulletine Krafter, da aber ein Christ dies weber will noch fann, so muß er überhaupt nichts um des Geses willet thun. Auch eine fahre, also fich pürkelt der die Gebreich der die Speich wiele der die Gebreich des Gebreich des Gebreich des Gebreich des Gebreiches des Gebreich des Gebreich des Gebreiches des Gebreich des Gebreiches des Gebreiches

In ber Stelle aus bem Spntagma, welche bie Bafchaldronif aufbewahrt, bat es Sippolpt mit einer einzelnen Berfon und ihrem Argument zu thun. Diefer Ungengunte berief fich bejuglich feiner Form ber Bafchafeier nicht auf bas Dofaifche Befek, fondern im Gegentheile auf bas Beifviel Chrifti, welches fur Die Chriften maggebend fein unuffe; fur ihn bandelte es fich mebr um die Daterie, bas Effen bee Baffablammes, ale um ben Tag ber Feier, baber Sippolpt ibm entgegnete, bag Chriftus bas Baffablamm bamale gar nicht gegeffen babe, vielmehr gu ber bafur bestimmten Beit felbit ale biefes gamm gefchlachtet worden fei. Go handgreiflich verfehrt und bodenlos ift Die gange lange Argumentation bes herrn B., mit ber er biefe Stelle zu einem aus bem jegigen Tegte ber Philosophumena ausgefallenen Rragmente machen will, bag vielmebr icon bie einfache Bergleichung beiber Stellen gu ber Annahme nothigt, baf fie zwei vericbiebenen Berten angeboren.

Bu ber Aufbedung eines anderen Diffgriffes bes berrn B., Die Stelle in Der Bafchaldronit ale ein im Texte bee beiligen Betrus von Alexandrien befindliches Citat gu bezeichnen, bietet fich fpater Belegenheit; aber nicht unermabnt burfen mir bier Die berechnende Untreue laffen, mit ber herr B. ben Sippolpt au überfeken pflegt; er laft Sippolpt fagen: Chriftus fei bas mabre Baffahlamm, im Glauben allein empfangen. Satte ber Rirdenlebrer as gefagt, fo mußte er, ber Zwingli's ichen Doftrin bulbigend, ben wirflichen Empfang bes Baffab. lammes Chriftus von ber Euchariftie ausgeschloffen baben. berr B. bat aber erftens bas Wort "allein" willführlich beigefest, und zweitens ftatt "erfannt" (voornevov), "empfaugen" gefest. Dag ber Glaube es fei, ber in Chriftus bas mabre Ofterlamm erfennt, ift allgemeine driftliche Lebre; bag aber Diefes Baffablamm nur burch ben Glauben empfangen merbe. bat weber Sippolpt noch irgend einer ber Alten gemeint.

Men hat sown ich ich eine Arten der Berteit, moge und sateinlich, dos Eyntagma, meldes Photius beidreibt, möge und lateinlich, freilich dech nur in einer abgefürzten Gestalt, erhalten sein; nämlich der Andang zu Tertusians Phäsfiriptionen, oder der Libellus adversus omnes haereitos 11 ple ich lateinliche Verarbeitung des hippolytischen Syntagma. Es ist der französische im England weilende (reformitre) Theologe Milt, der zugerft, glaube ich, beie hoppolytischen gesten dachte 11; jeht, nachdem hippolyte größeres Wert vom gleichem Juhalte und vorliegt, läßt sich die Frage, bei der früher blog graten werben sonnte, mit ziemischer Scherbeit entliches gerathen werben sonnte, mit ziemischer Scherbeit entliches gerathen

<sup>13)</sup> Diefen Titel hat Routh in feiner Ausgabe (ber besten bis fest) ber Schrift gegeben: Scriptorum eccles. opuscula praecipua, Oxon. 1832.

<sup>14)</sup> Siehe Waterland's Works, V, 227. London 1823.

ift flar, daß ber lateinifche Bearbeiter ben Sauptinbalt, Die aus ben Bortragen bes Irenaus gefcopfte Biberlegung, meggelaffen haben mußte. Das tonnte nun wohl fein, und Die Rabl ber Bareffen trifft richtig mit ber von Photius angegebenen gufammen; es find gerade zweiundbreißig. Auch ift es mabricheinlich, faft gewiß, bag ber Berfaffer Diefes Corift. dens ju Rom lebte; aber bamit find auch bie Buge ber Ubereinstimmung icon giemlich ericopft. Statt bee Roetus ift im Libellus Brageas aufgeführt, ben ber Berfaffer ber Philoforbumena auffallender Beife gar nicht nennt; und wenn ber Berfaffer Des Artitele im Chriftian Remembrancer 18) es fur febr glaublich balt, bag ber lateinische Bearbeiter ftatt bes im griechifden Terte befindlichen Roetus ben Braxeas fubstituirt babe, fo fann ich bem nicht beipflichten; warum Die Erwabnung eines Mannes von folder Bebeutung wie Roetus gang unterbruden? Er fonnte ja ben Brageas neben ibm als einen ber gleichen Lebre Rugethauen nennen. Germogenes, gegen ben Tertullian ebenfo wie gegen Brareas ichrieb, und beffen Sippolpt in feinem Sanptwerfe naber gebeuft, fehlt im Libellus. Die Cainiten, über welche Die lettere Schrift ausführlichere Mittheilungen enthalt, werben bagegen in Sippolyte Werf ale gang unbebeutenbe Geftirer, und fo, ale ob er fie faum tenne, abgefertigt. Befondere auffallend ift bie Berfciedenheit ber Berichte, welche beibe Schriften über Die Lehre bes Avelles erftatten : mabrent namlich ber Libellus ben Apelles ale einen Dualiften barftellt, ber zwei Gotter, ben bochften Gott und ben Beltbilbner, gelehrt babe, behauptet Sippolpt in ben Bhilosophumenen, er babe brei ober eigentlich mit bem bofen Urmefen vier Gotter angenommen. Dieg find Differengen, Die fich nicht blos burch ben Rumache an Ginficht erflaren

<sup>15) 3</sup>anuarbeft, 1853, G. 229.

laffen, welchen wir sonft bei einem Manne, wie hippolitt, wohl annehmen tonnten, wenn wir die Zeit in Anschlag beingen, bie zwischen der Whossium einer erftern lleinern Schrift und der vor größern, der Philosophumena, verflossen sein mag. Wohl ader scheint es mir wahrscheinlich, daß der Werfasser wir wahrscheinlich, daß der Werfasser der bei glieblus eine von hippolitte Schriften, vielleicht auch beide benute fabe.

Die erfte Schrift bee Sippolpt über Die Barefien ift uns alfo mobl verloren, aber feine zweite ift une in ben Philoforbumenen erhalten. Daß bas Sontagma bei Photius mirt. lich bie frubere, unfer Berf aber bie fpatere Edrift bee Sippolpt fei, ift aus bem Gingange bes lettern erfichtlich; benn bier verweist ber Rirchenvater aufgeine andere, fruber von ihm verfertigte, in ber er die Dogmen ber Saretifer in ber Rurge angegeben, ibre Webeimlebren nur buntel angebeutet und fie im Allgemeinen ober in ben Sauptpuntten miberlegt babe 16). Es mar bieg alfo eine fleinere Edrift, ein BiBliδάριον, beffen Juhalt nicht eine Darlegung ber baretifchen Spfteme, fondern nur eine furge Ermabnung und bauptfachlich eine Biderlegung ibrer Sauptfate mar. Diefe Biberlegung hatte er, wie wir von Photius erfahren, aus Predigten bes Brenaus geschöpft. Beil er aber febe, fabrt er fort, bag jeue Schonende Burudhaltung nichts bei ihnen gefruchtet, fo wolle er jest nothgedrungen ihre verborgenen Defterien und forge

<sup>16)</sup> Îr και καλαι μετρίως τα δογματα έξεθιμεθα, ού κατά λεκτόν 
indultaves, αλλά αδρομεφώς λέγξαντες. Dick telten telsen 
Bette therity Belf; pinguina crassiusque reaqueutes. αδορομερώς (ji bas frungbifde en gros; βιίγοθμί fagt, et pade fin nich 
in eine betallitte Bheriagung eingelaffen, fondern nur bas Auffallandhe beteitten.

fältig gebeim gebaltenen Lebren aufbeden. In bem gegenwärtigen Berte ift es ihm also zunächt nicht um die Widerlegung zu thun, sondern um eine genaue und vollsändige Beschreibung der häretlichen Spsteme, damit man erkenne, daß bie höckreiter ibre Sebern, die sein nich mes sond ist Wosereitenen und erft im langer Spannung singehaltenen mitbelien, theils aus der Philosophie der Griechen und den Lebren anderer Wölfer, theils aus dem Busterin oder vom berumftressenden Goeten und Affredogen eutschaft der Beide Gehriften soller Gehren und Affredogen eutschaft der Beide Christian.

Epiphanius und Theodoret uennen beibe in ihren Berfen über bie barefien ben Sippolptus unter ihren Quellen; ber erfte 17) beruft fich auf Die Leiftungen bes Clemens, 3renaus und Sippolptus, Die durch ihre Biderlegungen der Balentinigner bas Rothige reichlich gethan und ibn ber Dube überhoben batten, fich bamit naber ju befaffen. Echon biefe Berufung macht es mabriceinlich, bag er babei au bas Sontagma und nicht an Die Philosophumena Dachte; Die lettern fcheint er nicht gefannt ju baben; er murbe fonft Juftinus, Monoimus, Brepon, Die Peratifer und Bermogenes nicht übergangen haben. Dagegen bat Theodoret unfere Philosophumena ficher vor Mugen gebabt, und fie benutt, aber mobl nicht gang, fonbern nur bie bas gebnte Buch bilbenbe Recapitulation, baber er auch bes Ralliftus unter ben Baretifern in einer Urt gebeuft, bag es icheinen mochte, er babe nicht gewußt, wer biefer Ralliftus eigentlich gewesen. Bahricheinlich befaß man Exemplare Diefes . gebnten Buches allein, ba es boch ale bequeme überficht bas großere Bert fur ben allgemeinen Gebrauch erfeten mochte: wie beun auch Augustinus nicht bas größere Bert bes Epiphanine über Die Barefien, fondern nur einen furgen Mus-

<sup>17)</sup> Opp. ed. Petav. t. I, p. 205.

jug bavon fannte 10). Die Meinung bes herrn Bunfen, bag bas gebnte Buch vielleicht jeue frubere Schrift fei, auf Die hippolyt im Gingang feines Buches verweife, tonnen wir auch nicht einmal ale ein Bielleicht gelten laffen; benn einmal gibt ber Berfaffer felbit ben plaumäßigen Aufammenbang, in welchem fein gehntes Buch mit ben fruberen ftebt, bestimmt an, und man mußte nur die gang willfubrliche und unwahricheinliche Munahme unterftellen, er babe bie erfte Geite bee gebnten Buches umgeschrieben, um eine frubere unabhangige Arbeit nunmehr Diefem Berte ale Colug Des Gausen einzuperleiben. Cobann paft bas, mas er jur Bezeichnung bes Unterfcbiebes amifden feiner erften Schrift und bes' gegenwartigen Berfes fagt, burchaus nicht auf bas gebnte Buch: er habe namlich in jener erften Schrift Die Lebre ber Baretifer nur buntel und ratbielhaft (de' airequator) augegeben; jest aber molle er fie offen barlegen.

Bezüglich ber übrigen verlorenen Schriften bes hippolit, mit benen fich herr B. ausführlich beschäftigt, habe ich nur ein Paar Bemerkungen ju machen.

<sup>18)</sup> De Haeresibus, praef.

bei Epihpanius und in der Kapiteliberichtist bei Irendus \*\*) vortommenden Namen Cgianer geführt doden. Allein biefer dietische Sajus wird nitgende genannt, ist eine völlig under lantit Person, und es ist daher wahrscheinlich, daß der von dippotet Ledamyste fein Zeitgenoffe Cgias fei, der dem Bereich über eieme Gonserem mit Porlius und eine Schrift gegen Cerintybus schrieben dehrift dippostleb, Das Berzichtist auf der Warmerstatus ermöhnt eine Schrift dippostleb, die er zur Arethistiquag des Grangeliums und der Apoclatypfe Johannis versät bat; ich dalte sin wahrscheinlich, das der Techt die Dere Schrift, weckger sich mit der Apoclatypfe des den gegen Gein gerichter war, da bliefer damid nicht zugeden wellte, daß sie ein ächtes Wert des Apoclatys Johannes seit; und daß in der sprischen überfehmals nicht zugeden wellte, daß sie ein ächtes Wertschaus der ermöhnte Teite gemählt werden.

2) Auch ich glaube, baf ber mooroentinde eig DeBrigerar in bem Bergeichuiffe ber Statue Diefelbe Schrift fei, Die Theodoret ale noog Baoiliba riva gerichtet bezeichnet. Gevering muß alfo Dutter, Gemablin ober Tochter eines Raifers gemefen fein; nun zeigt icon ber Rame, bag es nicht. wie Baronius meinte, Julia Mammaa, Die Mutter Des Ales rander Geverus mar, aber auch nicht Gevera, Die Gemablin bes Raifers Philippus, wie Lemoyne wollte; Die Regierungsgeit Diefee Raifere erlebte Sippolpt nicht; Die Bermuthung bes herrn Bunfen, ce fei eine Tochter bee Alexander Geverus gemefen, ift gleichfalle unftatthaft; benn biefer Raifer vermabite fich im 3abre 229, von einer Tochter ift nichts befannt, feine Gemablin murbe febr balb wieder burch feine Mutter von ibm getrennt und verftoken; batte er aber auch eine Tochter gegeugt, fo murbe biefe in Sippolpte Todesjahre bochftene vier ober funf Jahre alt gemefen fein. Die Schrift mar vielmehr

<sup>19)</sup> p. 113, ed. Grabe.

wohl gerichtet an Julia Aquilia Severa, die zweite Gemablin bes Raifers Elugabalus 20).

Die Ctatue Des Sippolptus, Die im Jahre 1551 in Rom gefunden mard, bat mir immer, noch ebe ich die Aufichluffe, Die Das neugefundene Bert uber feine Berfonlichfeit enthalt, abnen fonnte, ein bochft mertmurbiges und außerorbentliches Monument geschienen; es buntte mich, bag eine gang befonbere, freilich nicht mehr aufzubellende Beranlaffung Freunde und Schuler bes Mannes jur Errichtung biefes Deufmals vermocht haben muffe. Reinem Romifden Bifchofe ber alten Beit, vielleicht überhaupt teinem tatholifden Bifchofe ber fruberen Jahrhunderte, ift, unfere Biffene, eine folche Sulbigung miberfabren; überhaupt bat fich aus driftlicher Beit nur ein einziges abnliches Monument erhalten, namlich eine Ctatue bes beiligen Betrus, gleichfalls in Rom, und ebenfalls in figender Lage. Bintelmann fagt, Die Bilbfaule fei obne Zweifel Die altefte marmorne Ctatue aus ber driftliden Beit, und gmar aus ber Beit Des Alexander Geverus, und bafur fprechen auch alle biftorifden Anglogien. Bir fonnen es une bann febr mobl erflaren, wie Die begeifterte Anbanglichfeit an einen Dann, ber nicht blos ein verehrter Lebrer und firchlicher Autor, fonbern auch ein von der Wegenfeite icharf getadeltes und mitunter wohl bitter geschmabtes Parteihaupt mar, etwa nach feiner Berbannung nach Carbinien, ibm Diefes Monument errichtete; und bas Bedenten, welches man gegen Diefe frube Entftebung beffelben zu erheben pflegt, bag namlich bie Romifden Chriften bamale noch nicht in ber Lage gemefen feien, folche Dinge gu

<sup>20)</sup> S. über biese Fürstin Clinton's Fasti Romani, p. 233 und Eckhel, doctr. num., t. VII, p. 260; t. III, p. 342.

unternehmen, ist nicht von Gemicht. In der langen Aube und selbst Begünstigung, welche die Christen feit dem Tode bes Serverus genesen, und die mit geringer lluterberchung bis auf Decius an vierzig Jahre sortbauerte, hatten die Grissen isgene Genten und voksäuber euwerher; sie bessen große Cometerien, in welchen sich Aumen oder Rapellen von der Sobe zweier Stedwerte befanden, und mit deusschen auch über- oder unterbirlich Verlemmuslugsshürer, in benne eine solche Sülfäuse ihren Plas süden mochte. Will man aber, wie neuerdings verlucht worden, die Aus fünfte oder sechst Jahre wie neuerdings verlucht worden, die als sind vor der siehen geit hinder eine hattere Zeit hinaderüsen, sie mis sindte oder sechst Jahre hundert versesen, dam wird wieder die gauge Sache rässselt und und kun der neuerkaften.

Denn einmal muffen wir mobl annehmen, bag iene von ber Bemeinschaft bes Romifden Bifchofe getrennte Beuoffenicaft, beren Saupt Sippolpt mar, fich jedenfalls nicht lange nach feinem Tobe erhalten babe. 3mangig Jahre fpater icheint fie fcou fpurlos verichwunden ju fein, ba fich in ber Geicbichte ber Romifden Rirche von 250-257, Die wir burch Eppriaus Brieffammlung giemlich genau tenuen, feine Ermabnung berfelben flubet; und befondere mußte fie bei ber Entftebung ber Rovatianifden Gefte, Die bod ein mit ber Sippolnteifden verwandtes Glement hatte, irgend ein Lebensgeiden von fich gegeben baben, aber es wird ibrer babei mit feiner Gilbe gedacht. Alles fpricht fur Die Bermuthung, Die in ber alten, auf benfelben Zag angefesten gemeinschaftlichen Bedachtniffeier bes Bontianus und hippolitus eine Stute findet, daß Die Ereunung noch burch Sippolpt felber, furg por feinem Tode, geboben morben fei. Ber follte aber in fpaterer Reit barauf verfallen fein, eine fo außerorbentliche und beis fpiellofe Sulbigung einem Manne ju ermeifen, beffen Befdicte fcon fo frub in Duntel gebullt erfdeint, beffen Schrif. ten im Occident feine Berbreitung fanden, und bier fo aut

wie unbekannt blichen? Weber einem ber chriftichen Kaifer, noch einem Der Shafte tonnen wir es gutranen, bag bas Wemment auf seine Unter Wermuthungen immer wieder auf die Annabung geführt, baß es eine Gemeinte gemessen sein ihrem abwesenben ober auch ihrem abwesenben ober auch ihrem erft fürzlich verstebens bet auch überm erft fürzlich verstebens bet auch überm erft fürzlich verstebens bet auch überm erft fürzlich verstebens bet auch Bersteben bei beiten Beneis danfbarer Anhänglichfeit habe geden, und bas Anderfan bes in ibern Augen rechnaßigen Bischof und Rachfolgers Vertri auf späte Zeiten habe sort-pflanzer wollen.

Ben ner: Der Bitereckins, der auf der Statue eingegraben ift, beginnt mit dem Jahre 222, und läuft bis jum Jahre 333. Wafer nun die Statue erst nach dem Jahre 333 ertschtet werden, würde man sich webl einer so mibsamen und jugleich gang undanfbaren Arbeit unterzogen, würde man einen Gedus, der bereites alle Bedeutung und jeglichen Wugen verloren dater, mit großem Aufvand von Jeit und sauere Mibe auf den bendern Marmer eingegraben baben, und dies noch ge inter Beiter eingegraben baben, und dies noch ge inter Beiter Beltefatigfeit wohl bekannt sein mußte? In der Billblute noch in hippolitet Beit ober bald nach siehem Tode verfertigt werben, dann begressen wie seinem Kode verfertigt werben, dann begressen wie seinen Gebus, nach dem sie siehen Auf der Burdbung ibere Dieterferg zu richten gedachten, auf der selbes and berießen and bein sieher abnitigen zu sollfen.

Geind ich bie Kathebra der Statue enthält nicht nur ben Gyeind bes Sippolie, sondern auch die Tiele vieler feiner Schriften, die er befauntlich alle in griedischer Egrache erraftet. Im zweiten und deritten Jahrhundert mar Rem noch ein Saupfiß und Sammelplag griedischer Eprache und kleiteratur; auch die Gbriften griechsischer Jumge bilbeten bert einen an-lehnlichen Theil der Gemeinde, umb hatten ohne Inessischier Gemeinde, umb hatten ohne Inessischier Gemeinde, umb griedssich iber Gemeinde, umb griedisch ber ihm griedische bertangte und griechsich gertammtungspläge, wo griechsiche Liturgie und griechsiche Petellgt vorwiegend war. Im weiten Jahrhundert war ohne

bin bie griechische Sprache noch bie Rirchensprache, auch im Occident, ba nach bem Beugniffe bes hieronymus erft am Ende Diefes Jahrhunderte Bapft Bieter und ber Genator Apollonius jum erftenmale über firchliche Dinge lateinisch fdrieben, mabrent in Rom Clemens, Bermas, ber Bruber bes Bifcofe Bius, Cains (wenn er ber Romifchen Rirche angeborte), Sippolut, und noch am Anfange bes vierten 3abrbunderte Bapft Enlvefter griechifd ichrieben, Die Bapfte auch eine rege Correfpondens mit ben öftlichen Rirchen in griechischer Sprache unterhielten. Dieß anderte fich aber, feit Bogang Die Sauptstadt bes Romifden Oriente mar, und alle Orientalen und Griedifd Rebenben nun nicht mehr nach Rom, fonbern bortbin fich manbten. Geit Conftantin alfo verichmand Die griedifde Eprade aus Rom in rafder Brogreffion, fo gmar. bağ man gur Beit bes Papftes Bofimus (im Jabre 417) in Rom nicht einmal mehr ben griechifden Tert ber Ricaifden Canonen gehabt zu haben icheint, und Bapft Coleftin im Jahre 430 bem Reftorius melbete, er babe feine Briefe nicht beantmorten fonnen, weil fie erft in's Lateinifche batten überfest werden muffen, und er nicht fofort einen Uberfeger gur Sand gehabt babe 21); es icheint alfo im Romifden Rlerus bamale Riemand mehr gemefen gu fein, ber noch bes Griechischen machtig mar. Da wird es benn vollig undenfbar, daß in einer folden Beit noch eine Statue mit einem griechifden Ofterepelus und einem langen Bergeichniffe griechifcher Berte follte verfertigt morben fein. Rur men benn?

<sup>21)</sup> Co find mobl die Borte Epp. Pontiff. Rom. p. 1116. ed. Count.
gu versteben: 'One of Boadion die rie einen Iberfeber boroviere,
Die errey tann boch wohl nur ber Mangel eines überfebere gewelen fein.

## 2. Bur Gefchichte des gippolytus. Die gleichnamigen Beiligen.

An den Ramen Sippolptus bat fich bisber eine Berwirrung gebeftet, Die in Der Rirdengeschichte faum ibres gleichen bat; Die endlofen Bermechselungen haben Die meiften Belehrten, Die fich mit dem Gegenftande beschäftigten, gur Betgweiflung getrieben, und in Rolge bavon ichien Die Beidichte bes Rirchenlehrere bieber in ein undurchdringliches Dunfel gebullt. In ben vericbiedenen Martyrologien finden fich namlich funf Berionen Diefes Ramens, welche alle Dartvrer geworden, alle faft gleichzeitig, in ber erften Galfte bes britten Sabrbunderte, gelebt baben follen. Geit bem Ericbeinen ber Philosophumena ift es indeg moglich geworden, Diefes Duntel aufzuhellen. Ginen feften Aubaltopuntt gemahrt guvorberft bie Berbindung ber beiden Ramen Sippolptus und Pontianus und bas Datum bes 13. Augufte, ber nach ben besten und alteften Angaben von Anfang an bem Andeufen beiber Danner gewidmet mar. Es lagt fich aber auch dabei beobachten, wie

an die Stelle desjenigen hippolipt, der so zu sagen der recht mäßige Besiger dieses Tages war, allmälig ein anderer gleichen Namens sich eindrängte, wonnit zugleich Pontianus verschwand.

Die altefte Angabe ift Die Des Chronographen vom Jahre 354; in Der depositio martyrum beißt es ju idus Aug .: Hippolyti in Tiburtina, et Pontiani in Calisti, 21m 13, 21uquft murbe alfo bas Webachtniß ber Beifegung beiber gefeiert, ob wohl fie an vericbiebenen Statten rubten, namlich Sippolnt in ber Tiburtina und Bontian auf bem Cometerium bes Ralliftus. Daß ber 13. Muguft nicht ber Tobestag fei, zeigt Die Angabe bes Romifden Bontififalbuches 1), bas ben Tob Pontiane auf ben 11. November 2) fest. Beachtenemerth ift, bag in ber Reibe von Romifden Bifcofen und Dartvrern, beren depositio ber alte Chronograph mittbeilt, nur noch ein einziger porfommt. Der mit Sippolpt in Der Tiburting rubte. und bas ift ber beilige Laurentius. Beibe, Boutign und Sippolpt gufammen, ericbeinen noch auf ben 13. Muguft in einigen ber alteften Martprologien und Gaframentarien, namlich in bem von Riorentini unter bem Titel: Vetustins occlesiae occidentalis Martyrologium berausgegebenen 3), und in bem Ralendarium. Das burch eine befannte Riftion ben Ramen bee beiligen Sieronomus fubrt, wie es b'Achern gebrudt bat 4). Dagu tommt bas gewichtige Beugniß bes alteften befannten liturgifden Cober, namlich bes fogenannten Sacramentarium Leonianum, bas nach Muratori's Untersuchungen eine in bie Beit gwifden Leo und Gelafius (457-492) fallende Romifde Liturgieufammlung entbalt; auch bier finbet fich noch jum 13. Muguft: Natale Sanctorum Hippolyti et Pontiani, bit

<sup>1)</sup> Ed. Vignoli 1, p. 42.

<sup>2)</sup> III. idus Novb.

<sup>3)</sup> Pag. 750.

<sup>4)</sup> S. Hieronymi Opera, ed. Paris. 1846, t. XI, p. 470.

in ben Orationen ale Martyrer bezeichnet werben. Doch ift bie Prafation in biefer Meffe unverlembar ein ipatrese Cinifchiefel, benn fie ibst Pontiams unermöhnt, nennt nur hippolipt, und rebet von seinem zur Bezeugung ber göttlichen-Babrbeit vergoffenen Blute; bier bat icon bie sogleich naber zu ermöhneube Bermechslung ober Cubftitution eines anbern hippolit gerwaltet.

Geit bem fecheten Jahrhundert und gum Theil ichon fruber ericeint namlich ein Sippolpt am 13. Muguft, ber mit fenem Romifden Preebpter nichts ale ben Ramen gemein bat, und mit dem beiligen Laurentine in enge Berbindung gebracht wird. Die Gefdichte Diefes Martvrere fennen mir nur aus ben Aften bes beiligen Laurentius; in biefen wird ergablt, er fei ein militarifder Befehlebaber boberen Ranges gemefen, bem ber Diafon Laurentius vor feiner Sinrichtung gur Bemabrung übergeben morben; von Diefem befehrt und getauft, babe er bann feine gange aus neungebn Berfonen bestebenbe Ramilie jum driftlichen Glauben gebracht; mit biefen fei er brei Tage nach bem Tobe bee beiligen Laurentine gefangen genommen worden; feine Umme Concordia babe unter ben Beitidenbieben ber Benfer ben Beift aufgegeben, Die übrigen feien enthauptet worben, Sippolpt aber fei nach manderlei Martern an Die Sufe milber Pferde gebunden morben, Die ibn gu Tobe gefcbleift batten.

Unter allen Römischen Rärtprern ist Laurentius derjenige, der ihn fubgeitig am meisten und im weitesten Areife geefeiert wurde. In Wom waren bereits im fünsten Jahrhundert vier oder fünf Kirchen ibm zu Chron errichtet; in allen Theisin des Occidents und selbst im Orient wurde sein Zest begangen 1);

Quam non potest abscondi Roma, tam non potest abscondi Laurentii corona, fagt Augustinus.

aber bie altern und beffern Quellen, Ambroffus, Augustinus, Betrus Chryfologus, Maximus von Turin, Leo ber Große, miffen alle nur von Laurentius allein; pon bem burch ibn befehrten Sippolptus und feiner Ramilie findet fich feine Cpur : und bod ift es nicht mobl bentbar, daß ein fo mertwurdiges Ereignig, wie Die Befebrung eines Romifden Offigiers, Die außerordentliche Todesart beffelben, und Die hinrichtung einer gangen Familie von neunzebn Berfonen unermabnt geblieben mare, wenn man im vierten Sabrbundert etwas bavon gemußt batte. Die Aften bes beiligen Laurentius, in welche bieg Martyrium bes Sippolpt und feines Saufes mit eingerucht ift, find, wie allgemein anerfannt wird, eine fpatere Dichtung und ein biftorifch gang unbrauchbares Dofument; Die erfte Ermabnung Diefes Sippolpt findet fich in einer Rebe im Anbange ju ben Berfen bes beiligen Aufgentius und in einer andern unter bem Ramen Augustine, melde bie Gerausgeber gleich. falle ale ein unachtes fpateres Produft in ben Anhang verwiefen baben 6), alfo mobl erft im fecheten Jahrhundert; bann bei Gregorius von Toure (um bas Jahr 588), ber nach bem durch die falichen Aften bes Laurentius verbreiteten Anachronismus Sippoint mit Laurentius und Girtus ale Opfer ber Decianifden Berfolgung nennt "). Bon Diefer Beit an aber wird fast immer in Ralendarien, Martyrologien und einer Menge von Chronifen bas Martyrium bes Sippolpt und ber Concordia mit bem bes beitigen Laurentius aufgeführt; auch im Drient. 3. B. in bem aus bem Griechischen übersetten Menaum "), finden wir ibn ermabnt, bod obne eignen

Opp. S. Fulgentii, Sermo 60, in Appendice, p. 83. Opp. S. Augustini, T. V. App. p. 376, Serm. 316. Ed. Antwerp.

<sup>7)</sup> Opp. ed. Ruinart, p. 23.

<sup>8)</sup> Bei Canisius-Basnage, T. III, P. I, p. 455 jum 2. August:

Bedachtnistag, ohne Zweifel, weil die unachten Aften des Laurentius auch in's Griechische überfest worden find.

Um Deutlichften zeigt fich Die Entwidlung ber Die Berfon bes Sippolnt umgeftaltenben Cage in ben Romifden Ralen. barien und in ben Diffalen. Das Mittelglieb, welches bie Erzählung bes Brudentius bildet, wollen mir noch besonders besprechen. In dem Bergeichniffe ber Depositionen vom Jahre 354 ift, wie ermannt, Sippolptus noch mit Bontianus verbunden; mit Laurentius bat er nur die Rubeftatte in der Bia Tiburtina gemeinschaftlich, und es ift bemerfenswerth, bag in Diefem Bergeichniffe Laurentius und Sippolptus Die einzigen find, beren Gebeine in ber Big Tiburting ruben follen. Das altefte Romifche Diffale bat gleichfalle Sippolpt und Bontianus aufammen; von ba an abmarte aber ift von Bontianus nicht mehr die Rede: Sippolpt allein, oder Sippolpt und Concordia. Sippolpt und feine Ramilie, werden als Gegenstaud bes Rultus genannt; es ift von bem Blute, bas er fur bas Befenntniß bes driftlichen Glaubens vergoffen, Die Rebe, und endlich beift es im Gotbifden Diffale (bas im Anfange bes achten Sabrbunderte im fublichen Gallien gebraucht murbe): Oui beatum Yppolitum tyrannicis adhuc obsequiis occupatum subito fecisti Laurenti socium. Oui spiritali ardore succensus, dum Unigenitum Filium tuum Dominum nostrum coram potestatibus veraciter confitetur, pocnis subjicitur, vinculis inligatur, cardis configitur, equorum ferocitate disjungitur "). Die Ausbildung' ber neuen Cage icheint mir in den Beitraum von etwa fiebengig Jahren, ber von ber Beit Des Bapftes Liberius bis auf Die Leo's Des Großen verfloffen,

Sixtus, interfectus et ipse postea cum ss. Martyribus Laurentio et Hippolyto.

<sup>9)</sup> Ap. Muratori: Liturg. II, 628.

ju fallen. Die altefte Urfunde, in ber, wie mir icheint, bie Berfonlichfeit bes achten Sippolptus icon verduntelt, und ber fagenhafte Romifde Offizier, ber Bemabrer bee beiligen Laurentius, an beffen Stelle getreten ift, burfte mobl ber balb beibnifde, balb driftliche Ralender bee Bolemine Gplvine fein, ber in's 3abr 448 fallt, und nebft ber Angabe ber Bitterung und ber Spiele Die Natales ber Raifer und andere auf fie fic begiebenbe Reftlichfeiten entbalt. Bon driftlichen Reften findet fich in Diefem Dofumente nur angegeben: Epiphania und Beibnachten, und von Seiligentagen bas Dartyrium ber Maccabaer jum 1. August, depositio 8. Petri et Pauli am 22. Februar, ber Tag bes beiligen Laurentius und ber bes Sippolptus am 13. Muguft, ber bes beiligen Stephanus und endlich der bes beiligen Bincentius, bes Diafone von Caragoffa. Das etwas fpatere Rarthagifche Ralendarium 10), bas Ralendar bes Fronto, bas bei Allatius befindliche 11): alle diefe haben am 13. August ben Sippolptus allein, vorber Laurentine; bas fleine Romifche Martprologium gibt naber an: Romae Hippolyti Martyris cum familia sua et s. Concordiae nutricis eius. Abo lagt ibn unter bem Raifer Decius und bem Brafetten Balerian ben Tob erleiben, genau nach ber befanntlich faliden Angabe ber unadten Aften bes beiligen Laurentius, mabrend ficher ift, bag Laurentius lange nach Decius, erft unter Raifer Balerian im Jahre 258 bingerichtet murbe; bas Martyrologium bes Beba und bas bes Ufuarb geben die Todesart an, daß er namlich von milben Pferben geichleift worden fei, und nennen feine Umme Concordia, Go auch bas jegige Romiiche Martprologium. Das Dogarabiiche Brevier bat Die Beidichte in einen fymnus ausgesponnen.

<sup>10)</sup> Bei Ruinart, Acta Martyrum, ed. Amstelod. p. 618.

De Consensione Eccl. occident. atque orientalis, Col. 1648, p. 1491.

Co ift es gefommen, daß Sippolpt gwar in ber gangen Rirche, ber griechifch rebenden fomobl, ale in ber lateinifchredenden, einer der gefeiertften Ramen geworden ift, bag aber im Occident eine gang andere Berfonlichfeit unter Diefem Ramen gedacht murbe, ale im Drient: mabrend es namlich bier bie Beftalt des berühmten Rirchenlehrers und Bifchofe ift, welche man feftbielt, mar es im Occident nur ber que ben Aften bes beiligen Laurentius befannte und durch ibn angeblich befehrte Romifche Sauptmann, ben Diefer Rame bem firchlichen Bedachtniffe porführte. Greilich batte man in ber Griechifden Rirche noch bis fpat berab feine Schriften, befonbere bie exegetifden, wie die Ratenen ausweifen, und fannte aus biefen feine firchliche Burbe, mabrend im Occident der Rirchenlebrer fo unbefanut und völlig vergeffen mar, daß mit Ausnahme Des Sieronomus feiner ber Lateinifden Bater, felbft Auguftinus nicht, ibn auch nur genannt bat.

Bielleicht gelingt es, ben Rotigen, die fich auf Grab. ftatten und Rirchen bes Sippolpt und auf einige feinen Ramen tragende antiquarifche Refte begieben, noch einiges Licht abjugewinnen. Bon ber frubeften Beit an fteht es feft, bag er, wie auch Laurentius, in der Bia Tiburtina auf bem Ager Beranus beigefest gemefen; aber Die Frage ift, ob ibm auch fo frub, wie Diefem, alfo wenigstens feit bem vierten Jahrbundert, eine eigne Rirche gewidmet gemefen fei. Brudentius befdreibt ale Mugenzeuge (um bas 3ahr 406) Die unterirbifche Grabftatte Des beiligen Sippolptus, Die Abbildung feines Todes burd bie Bferde auf ber bort befindlichen Band, ben Altar, ber über feinen Bebeinen errichtet worden, rebet aber bann auch von einer in ber Rabe ftebenben prachtigen Rirche mit Doppelter Gaulenreibe, Die am 13. Auguft, bem Befttage bes Beiligen, Die Daffe ber weither gufammenftromenden Glaubigen aufnehme. Dan bat nun gewöhnlich angenommen, baf biefe eine bem beiligen Sippolpt ausschließlich gewidmete und feinen

Ramen tragende Rirche gemefen fei; ich balte bieß aber fur unrichtig, und glaube, baß es die gleichfalls bort befindliche Rirche bes beiligen Laurentius gemefen, Die Brubentius gemeint. Bir find über die Rirchengebande, Die in Rom por bem fechsten Sabrbundert bestanden, giemlich aut unterrichtet, theile burd bie Angaben im Liber Pontificalis, theile burch bie beiden Ralenbarien, bas Martene'ide vom fünften Sabrbunbert und bas Fronto'iche vom achten Jahrhundert, welche in bem Bergeichniffe ber Stationen auch Die Ramen ber Romifden Rirden geben, und Dagu fommen noch bie Unteridriften ber Romifden Breebvter mit Angabe ihrer Tituli ober Rirchen in den Aften ber Romi. ichen Spnode vom Sabre 499. Babrend nun icon im funften Sabrbundert brei ober vier Rirchen bes beiligen Laurentius fich in Rom befanden, findet fich feine Cpur von einer bem Sippolpt gemidmeten Rirde, felbit noch nicht in bem Gronto's fchen Bergeichniffe ber Romifden Rirden, bas boch aus bem achten Sahrbundert ftammt. Bobl wird ein Cometerium bes Sippolpt ermabnt, und zwar querft vom Romifchen Bontifital. buche in bem Leben bes Bapftes Sabrian I., ber baffelbe, nachdem es lange verobet gelegen, erneuerte 12). Es mar ein Stud pon bem Cometerium ber Gprigeg, neben ber Rirche bes beiligen Stephanus auf bem Mger Beranus, bas um Die von Brudentine befchriebene Rropta berumlag, und bort follen auch gur Beit bes Carbinale Alexander Rarnefe 10), b. b. um bas 3abr 1530, Die Gebeine ber Dartprer, namlich bee

<sup>12)</sup> Ecelesiam b. Nicomedis et coemeterium beati Hippolyti M. unta a. Laurentium, quae a priacis mareuerunt temporibus, a novo renovavii. Pari modo et ecclesiam b. Christi Martyris Stephani, sitam juxta praedietum coemeterium s. Hippolyti, similiter restauravii. Ed. Vignol. 7. Il, p. 228.

<sup>13)</sup> Aringhi, Roma aubterranea, t. II, p. 54.

Sippolptus, ber Concordia und ber achtgebn ober neungebn Ubrigen aufgefunden morben fein, b. b. Bebeine, von benen man meinte, fie mochten mobl ben ber Cage nach bier gu fuchenden Martyrern angehoren. Gine Bafilifa bes Sippolptus wird querft ermabut in bem Bergeichniffe ber Martyrerftatten, welches Edhart 14) und Frobenius 15) mitgetheilt haben, und bas aus dem neunten oder gebuten Jahrhundert berrührt; biernach ftand fie auf einer Anbobe an ber Big Tiburting, und amar, wie die ungefahr gleichzeitige Befdreibung ber Romifchen Lofalitaten bei Dabillon 10) bemerft, gegenüber von ber Sauptfirche bee beiligen Laurentine. Die Erbauung berfelben mag . Daber in's Ende bes achten ober in ben Anfang bes neunten 3abrbunderte fallen; ba ber Liber Pontificalis ibrer nicht ermabnt, fo icheint fie burch Brivatperfouen errichtet morben gu fein. Bie febr aber ber Gult bes Sippolpt von Anfang an an ben bes beiligen Laurentius gefnupft und ibm untergeordnet mar, bas zeigt fich in Mailand, mo icon feit bem funften 3abrbundert eine Rirche bes Laurentius porbanden mar, Die fur Die iconite und practvollite ber Ctabt galt 17). Innern Diefer Rirche befand fich nebft einem Gacellum bes beiligen Epftus auch eine Rapelle bes beiligen Sippolptus, in ber zwei Bifchofe von Mailand, Theodorus, ber im 3abre 490 ftarb, und fein Rachfolger Laurentius, beigefest maren 18). Go erflart es fich benn auch, bag in bem Canon ber

<sup>14)</sup> De rebus Franciae orient. T. I, p. 832.

<sup>15)</sup> Alcuini Opp. II, p. 599.

<sup>16)</sup> Analecia, p. 365.

<sup>17)</sup> Co in bem alten Rhothmus: De laudibus Mediolani, bei O1troechi, ecclesiae Mediol. Hist., p. 697.

<sup>18)</sup> Saxii Series Archiepp. Mediol. in ber tabula chronol. Tumulum recepit in Basilica Laurentians ad s. Hippolyti sacellum.

Ambroftanischen Liturgie in dem Gebete: Communicantes, Sippolytus unmittelbar nach Sixtus und Laurentius steht.

Fruber, ale Diefe bem Bachter und Junger bee Laurentius geweihte Rirche bei Rom, beftand eine Rirche bes beiligen Sippolpt in bem Safenorte Bortus; Diefe aber mar meber bem ebengenannten, noch bem angeblichen Bifchofe von Bortus gemidmet; benn ber bifterifche Sippolptus mar, wie wir noch feben werben, nie Bifchof von Bortus: fonbern einem nur in ben Aften ber beiligen Aurea ober Chrpfe vorfommenben fagenbaften Martyrer, ber bei Bortus in einer Grube ober einem Teide ertrantt morben fein foll. Sier murbe ein Leidnam aufbewahrt, ben man ichon im achten Jahrhundert fur ben bes Martprere von Borto bielt; benn in ber erften Ermabnung Diefer Rirde, Die fich im Leben Des Bapftes Leo III. im Liber Pontificalis 19) .finbet, beißt es: Diefer Bapft babe fur bie Bafilifa bee beiligen Dartprere Sippolptus in ber civitas Portuensis \*0) amei mit Rreugen burdwirfte Stoffe (vestes de stauraci) verfertigen laffen, ben einen gur Umbullung bes Leidnams und ben anbern gur Befleibung bes Sauptaltars.

Unwertennbar bat fich um ben frühe ichon so gefeierten Caurentius allmalig um hawar sich neit Gmb eb vierten Jahrhumberts ein ganger Areis von Sagen und sagenhöftert Bersonen gebildet; sichon im vierten Jahrhumbert scheint es an einer sichern gebildet; sichon im vierten Jahrhumbert scheint es an einer sichern ab urtunblichen Grundbage seiner Geschiedung batte die ausschmiddende Sage; Namen, Inschieften, an welche sich sein bestimmte bistierlien wer in wiere, die fein bestimmte bistierlien wer in wiere, die fein bestimmte bistierlien wer in wiere, die bei bestimmte bistierlien wer in wiere, die bestimmte bistierlien wer in wiere, die der

<sup>19)</sup> Ed. Vignoli, t. II, p. 266.

<sup>20)</sup> Das Leben Leo's III., t. III, p. 117, enthalt bie nabere Bezeichnung: Ecclesia quae ponitur in insula Portuensi, quae nuncupatur Arsis. Es war die Kathebraftirche.

weil fie fich nabe bei ber Rubeftatte bes Laurentius fanben, irgend ein Martprium, bas mit bem bes Laurentius in einem Bufammenhange ftunde, ju erfinnen trieben, vielleicht auch bildliche Darftellungen, bann Bofalitaten, benen bie Cage eine Beibe geben wollte, alle Diefe Dinge murben in eine Ergab. lung aufammengefcmolgen, beren Belb und Mittelpunft ber Romifche Digfonus ift. Wenn in neuerer Beit ein Grabftein, ber ben Grafen pon Gleichen mit zwei Rrauen barftellt, Die Beranlaffung gur Erbichtung ber befannten Gage gegeben bat, fo fand vom vierten und funften Sabrbundert an, befondere in Rom, mo bas Bolt von Jugend auf von einer Menge namenlofer über Die große Ctabt gerftreuter Martyrer gebort batte, ein abnlicher auf bie Beidichte von Glaubenszeugen fich begiebenber Broceft ftatt. Geben mir une Die furge Befcreibung in ber Rotitia bes neunten Jahrhunderte naber an; bier beift es: Inde in Boream sursum in monte Basilica sancti Hipoliti est, ubi ipse cum familia sua tota XIX Mart. jacet. Carcer ibi est, in qua fuit Laurentius. Ibi est Trifonia uxor Decii Caesaris, et Cyrilla filia ejus; inter utrasque Concordia et sanctus Genesius et muiti martyres ibi sunt 21). Alles bieft nabe bei ber Rirche bes Laurentius. in qua corpus eius primum fuerat humatum. Urfprunglich und noch um bas 3ahr 354 mar es ber Romifche Presbyter Sippolyt, berfelbe, ber mit Papft Bontian nach Garbinien verbannt worben, beffen Leichnam aber von bort gurudgebracht und in ber Big Tiburting gang nabe bei ber Statte bes Laurentius beigefest worden mar. Spater mar Diefe Berfonlichfeit vergeffen, wenigstens beim Bolfe unbefannt geworden; in ber Rabe mag fich wohl irgend ein beibnisches Monument. auf welchem bas tragifche Enbe bes gleichnanigen Thefeiben

<sup>21)</sup> Alcuini Opp. ed. Frobenius, t. II, p. 599.

abgebilbet mar, gefunden baben; Dief beutete nun bas driftliche Bolf ale eine Abbildung feines Martpriume; vielleicht mar es auch ber Rame allein, an welchen bie noch unter bem Ginfluffe beibnifcher Reminifceng ftebenbe Cage anfnupfend, ben Beiligen burd Bferbe gefchleift und gerfleifct werben ließ. Ein Grabftein mit bem Namen ber Concordia gab Beranlaffung, Die Tragerin beffelben jur Amme bes Sippolpt ju machen, und auch fie ale Blutzeugin fterben zu laffen. Gin bort befindlicher Raum follte nun ber Rerfer fein, in welchem Sippolpt ben ibm vom Raifer übergebenen Laurentius bewahrt batte, obwohl eine folche Ginterferung bes Diafonus fich mit ben altern und verläffigern Berichten von feinem Martprium nicht mobl in Ginflang bringen lagt, befonbere menn man ber Ergablung bee Brudentius und Anderer folgt, ber ju Rolge Laurentius mabrent ber ihm gemabrten Grift von brei Tagen Die Armen ber Rirche jufammenfuchte, und bann fofort ber Marter übergeben murbe.

Much die seiffame Sage von der Armhonia und der Greifla, ber Gemachin und Tochter des Anisters Decius, ist wohl nur eine für die beiden Namen, sur die man feine Geschichte batte, ersundeme Dichtung. Beide sollen namlich — beißt es in den Atten des heitigen Laurentius — als sie den Anister, aus Ertass für eine an hippolit und den übrigen verildte Graufamtlit, von einem Tamon surchtbar gequalit saben, um die Zaufe gebeten haben, worauf Truphonia sofort dem Geist aufgab. Ervilla aber auf Beschi des Einabus erweigt ward.

Das öftere Bortommen bes hippocht auf bilbliden Darfellungen ber altehriftiden Zeit, auf Bruchfluden gliferner Keide u. bergl. beflätigt, daß hippolpt ein vielfach gefeierter Rame war, gibt aber auch wieder Zeugniß, daß es immer nur der zur Caurentinssigar gebörige Römlider Effister war, ben man meinte. Bemeretn wir voereft, daß ber Rriet von heitigen und Märtyreen, die auf ben zu Rom gefundenen

altdriftlichen Bilbern und Gefägen vortommen, überhaupt ein febr enger mar: Betrus und Paulus am baufigften, bann bie beilige Agnes, der beilige Timotheus, nicht der Junger Pauli, wie man gemeint bat, fonbern ficherlich ber Romifche Martyrer, beffen Befdichte nicht naber befannt ift, beffen Gult aber in Rom febr alt mar, ba er icon in bem Bergeichniffe von 354 vortommt, und ein Cometerium feinen Ramen trug. Bon ausmartigen Martyrern fommen Bincentius und Coprian por; unter ben Romifden aber find es porgualid Laurentius und Die burd Beidichte und Cage mit ibm verfnupften Martyrer, namentlich Apftus und Sippolpt, Die man, und zwar baufig aufammen, abgebildet findet. Dag ber Rame bee Lettern nur von Griedifc - Rebenden correct gefdrieben, von bem gemeinen Romer aber mundlich fowohl, ale fchriftlich verunftaltet murbe, war naturlich, und fo ericheint er benn auf Diefen Bilbern bald ale Epolitue, bald ale Boltue. Go find auf einem alten Glafe \*\*) Betrus, Baulus, Laurentius, Guftus (b. b. Enftus). Epolitue und Epprianue abgebilbet. Auf einem Bruchftude bes Glafes, bas im vorigen Jahrhundert in einem Cometerium außerbalb Rom gefunden mard, ericheinen noch Timotheus und Sippolptus; bas Glas icheint aber feche ober fieben Riguren gehabt ju baben 23).

Ein anderer bereits ernöhnter S ip polytus ift blos aus den Atten der beiligen Auren oder Chryse befannt, in welchen er als eine Rebemperson erispeint. Diese Atten, früher blos Lateinisch verhanden bei Mombritius, sim im Jader 1795 von Magistris auch Griechisch berausgegeben worden, und es geigt sich, daß der Griechisch Ergt, obgliech

<sup>22)</sup> Bei Mamachi, Origg. et Antiqq. Christ., t. II, p. 73, aus Aringhi, t. II, p. 256.

<sup>23)</sup> Vettori, Dissert. philolog. Romae 1751, p. XIII.

in febr barbarifchem Etyl gefdrieben, bas Driginal ift. Ein Raifer Claudine und ein Prafett oder Vicarius urbis Ulpius Romulus ericeinen bier ale Die Berfolger. In Den Aften icheint ber erfte Claudius gemeint zu fein, benn fie laffen ben Cenforinus fagen: Chriftus ift in unfern Tagen auf Die Erbe berabgeftiegen 24). Der Berausgeber, ber Die Achtheit Diefes Dofumente febr ausführlich und mubfam vertheidigt, nimmt natürlich an. baf es ber zweite Raifer Diefes Ramens, Claudius Gothicus, gemefen fei, obicon feiner ber Alten ibn unter Die Berfolger gegablt bat; benn biefe Gefdichte in Die Tage ber Apoftel, ale in Rom bochfteus bie erften Anfange einer Gemeinde maren, an verfeben, bagu ift felbft fein Glaube nicht ftart genug; auch murbe bamit feine gange Spoothefe von dem bier vortommenden Sippolpt, welcher in feinen Augen ber Rirchenlehrer ift, gerfallen. Die Belbin ber Befchichte ift eine faiferliche Bringeffin Aurea: Der Bicarius Ulpius laft fie in Oftia nicht nur auf Die Rolter ftreden, fondern an ibrem entblokten Leibe mit brennenden Radeln martern und auf anbere Beife miffanbeln, rebet ihr aber barauf qu, fie folle beirathen, und zwar einen ibrer boben Abftammung murbigen Gemabl nehmen: fie mirb bann gegeifelt, und endlich mit einem Steine um ben Sale in's Deer geworfen; ber beilige Ronus aber, ber auch Sippolptus bieß, giebt ibren Leichnam aus dem Baffer, begrabt ibn por den Thoren von Oftia, macht daun dem Romulus Bormurfe, und wird auf beffen Befehl an Sanden und Rufen gebunden in einer Grube an ber Stadtmauer von Bortus ertranft, worauf man eine Stunde lang Stimmen wie von Rinbern ausrufen bort: Gott fei Dant! In feber Reile Des Dofumente verrath fich Die robe Sand eines bichtenden Griechen, ber Diefe Gefdichte erfunden bat,

<sup>24)</sup> Er ross mueripous xaipous, p. XLVI, ed. Magistris.

wie fo viele andere feit bem fecheten Jahrhundert erfunden murben, Die alle nach berfelben Schablone gugerichtet find; und es ift nur ju beflagen, daß Baronius fich burch biefes Dadwert taufden ließ; freilich bat er einen febr willführlichen Bebraud bavon gemacht; er verfest namlich, obne irgend einen biftorifden Unbalt bafur au baben, Die Berfonen und ibre Schidfale aus ber Beit bes Claudius in Die Des Raifers Mlerander, und fubrt bemnach im Romifden Martprologium am 22. Muguft einen Bifchof Sippolptus von Bortus Romanus auf, ber unter Alexander in eine Grube geworfen und ertrantt worden fei; bann am 24. August Die beilige Aurea, beren Leichnam der felige Ronnus begraben babe, mobei er nicht bemerft ju baben icheint, bag biefer Ronnus berfelbe Sippointus ift, ben er jum Bifchof von Bortus gemacht bat, und ben er fur ibentifc mit bem berühmten Rirchenlebrer balt 25). Beber in bem Griedifden, noch im Lateinifden

<sup>25)</sup> Bur Rechtfertigung feiner in bas Martyrologium über hippolyt eingerudten Rotig fagt er in ben Unnalen (ad an. 229 6. 6.): Videns sanctissimum virum sub eodem persecutore, quo et Callistus Pontifex passus est, et eodem quo ille interitu martyrium consummasse, nam et ille in puteum mersus fuit. Gin ichlimmeres Bengniß ber Unguverläffigfeit und Billfubr batte er fich taum queftellen fonnen. Er icopit aus Aften, Die ausbrudlich einen Raifer Claudins ale Berfolger nennen, macht baraus ben Raifer Mexander Geverus, b. b. benjenigen, ber nach bem einstimmigen Benanifie bee Alterthume ber milbefte und gegen bie Chriften freundlichft gefinnte unter ben Cafaren mar; und beruft fich noch auf Die Aften bes Ralliftus, beren gangliche Berthlofigfeit er felber erfannt baben mußte. Bas bie Aften ber beiligen Aurea und ibre Angabe über hippolnt merth feien, fagt Caccarelli (Hist. eccl. t. III, p. 265, Romae 1773) mit burren Borten: Inter apocrypha tum Hippolyti cum s. Aurese acts recensends esse dubitari vix potest. Die berausaabe ber Griedifden Aften bat bien noch flarer

Zerte ber Aften ift indeß eine Spur, bag biefer Sippolpt fur einen Bifchof gehalten werben folle; er wird einmal genannt ό μαχάριος Ίππόλυτος ό πρεσβύτερος, mas ber Lateinische Text mit abfichtlichem Difverfteben burd senex überfekt, mabrfdeinlich, um ben bier porfommenben Sippolptus ale ben attern ju bezeichnen, eingebent bes jungern, bei ben Briechen febr befannten Rirdenlebrere und Romifden Bifcofe Sippolptus. Dit bem Ramen Ronnus ober Runnus, wie er in einigen Martprologien lautet , bat man fich unnotbig ju icaffen gemacht: Baronius glaubt, er bebeute einen Mond ober Afceten, Ragiftrie bagegen meint, Sippolpt fei fo genannt morben, meil er neungig Jahre alt geworben. Rach bem Griechifden Terte bief er uriprunglid Ronus - ein gewöhnlicher Romi. fder Rame, wie Decimus ober Octavius - erhielt aber bann, mabrideinlid, im Ginne bee Ergablere, erft bei feiner Unnahme bes Chriftenthums (ueropouaciteic), ben Ramen Sippoiptus. 3m Occident bat bann biefer Rame Beranlaffung gegeben, Sippolpt mit einem Bifcofe Ronmis, ber im funften 3ahrhundert, jur Beit bee Concile von Chalcebon, lebte, und ale Befehrer ber beiligen Belagia in ber Beidichte ber Bater ber Bufte vorfommt, ju vermechfeln. Auf Diefe Bermechelung ftugen fic bie Aften unter bem Ramen bes Sippolpt, von benen ber Bollandift Cuper \*5a) Giniges mittbeilt, und bie er euphemiftifc ale interpolirt bezeichnet. mabrend fie offenbar reine Dichtung find. Gie ergablen, nach bem Tobe ber beiligen Belagig babe ber beilige Sippolpt, ber auch Ronnus gebeißen, ein Dann, burch

25a) Acta SS. Aug. t. IV, p. 506.

gemacht, jugleich aber ben Bortbell verschaft, baß fich nun nachweifen laft, woher ber Ginfall einiger fratern Griechen, hippolyt jum Bifcof von Bortus ju maden, gefommen ift.

beffen Bredigt Alexandrien befehrt worben, Die Statten ber Apoftel in Rom gu befuchen befchloffen u. f. m. In ber felt. famften Difdung und Ausmalung erideint aber Diefe Legende beim beiligen Betrue Damigni : ibm gufolge te) bat ber beilige Ronus, ber auch Sippolpt bieg, erft breifigtaufend Caracenen jum Glauben, bann bie beilige Belagia bon ber Ungucht gur Frommigfeit befehrt, bat mehrere biblifche Commentare perfaft 17), bat bann endlich fein Bisthum perlaffen. fic aus Antiocien, mo er geboren mar, megbegeben, und ift nach Rom gegangen: bier bat er ben Leidnam ber beiligen Murea, Die bei Oftia ertrantt morben, begraben, und ift bann felbft auf Befehl bes Ulpius nabe bei ber Dunbung ber Tiber in eine mit Baffer gefüllte Grube geworfen morben, morauf Die Chriften feinen Rorper in ber Ctabt Bortus begraben baben. Go find bier bas britte und funfte Sabrbundert, ber angebliche Untigdenifde Bresboter, ber Rirdenlebrer und ber Bifcof Ronnus jufammengefnetet.

Bir durfen jedoch das Golbfornden von Mahrheit, das in diefem Schutchaufen ungeschape filtionen vertogen zu liegen scheint, nicht übersehen. Se ist nicht zu bezweifeln, das die Alten der Aufra wenigkens in einem Theile der darin vor- fommenden Mamme einen hiefeichen Anfanhöungebauft betten; denn in der Depositio Marryrum des Chronographen von 354, diesem wichtigen und rein erbaltenen dittellen Dotumente, beist es zum 5. Gerptember: Aconti, in Porto, et Noani et Herculani et Taurini. Diese vier Jamen find der gaden, der uns allein durch das Labrinit der hölteren Angaben und Legendenausschmädtungen hindurghausbere im Stande ist.

<sup>26)</sup> Epist. ad Nicol. P. ed. Paris. 1610, p. 28,

<sup>27)</sup> Sanctarum expositionum libros.

In dem hieronymianischen Martvelogium, nach der Mecenson bei Dachery, seben Acontius und Ronnus in Bortus auf den 25. Juli in Gesellschaft mehrere anderer gang fremder Kannen; dann auf den 5. September Taurinus, Deros, Derosianus de, besetulauns um Aristo-jus, gleichfalls in Bortus. Andere, wie Ado und Usaard, baben her fulanus allein, Nabanus hat Taurinus und dertulaunus allein, Nabanus hat Taurinus und deretulaunus

Diefe Ramen erfcheinen nun aber auch mit einer gang arofen Gefellicaft von Martyrern, melde allein in Oftia und nicht in Bortus gelitten baben follen, und von benen, nach ber Bemerfung bes Bollandiften Stilting, Berfulanus und Taurinus nur darum nach Bortus in ben Ralendarien berfest find, weil fie bort begraben morben feien :"). Es ift bie Befellicaft ber beiligen Aurea und bes Bifchofe Quiriacus. Die Alten Diefer Dartprer egiftiren in brei . ober vierfacher Beftalt. In Der einen 20) ift Die Befdichte in Das Jahr 252 verleat, und der Raifer Ballus der Berfolger, Die Sauptperfon ift ein Brafett Cenfurinus, ber ale Gefangener nach Ditig gebracht, bier von bem Briefter Maximus, bem Diaton Archelaus und ber beiligen Aureg befucht wird. Giebengebn Goldaten. feine Bachter, unter ihnen Taurinus und herfulanus, werden burd ein Bunder befehrt, und alle gulest, auch Murea mit ibnen, enthauptet. Montius und Ronnus fommen bier nicht por. Gie find in einigen Ralendarien, g. B. in dem von Lucea und dem von Corbie, eigens auf ben 15. Juli gefest. Taurinus und Berfulanus werben bann in Bortus, Die Ubrigen in Offia begraben. Sier ift Aurea nur Rebenperfon, fie übernimmt nur bei ber Taufe ber fiebengebn Golbaten Die Bepattericaft.

<sup>28)</sup> Acta Sanctorum, Sept. t. II, p. 518.

<sup>29)</sup> Acta SS. t. II, Sept. p. 520.

In ber andern Recenfion 10) ift Aurea Die Sauptperfon, und ber Raifer Claudius ber Berfolger; Die Beidichte bes Cenfurinus und ber fiebengebn Golbaten ift Diefelbe, aber Murea wird mit einem Steine um den Sale erfauft, und von Rono. fus, der auch Dpolptus beift, ober, wie gleich nachber ftebt, pon bem Bifchofe Sippolptus, ber auch Ronnus genannt wird, begraben, und biefer bann in einer Grube ertrantt. Diefer Lateinifde Tert tommt bem Griedifden, von Ragiftris berausgegebenen, am nachften. 3m Griechifden jedoch wird Ronus oder Sippolptus nicht ale Bifchof bezeichnet, wie es im Lateinischen ber gall ift; weber in bem einen noch in bem andern ift er mit Bortus in irgend eine Berbindung gebracht: Alles gebt in und bei Oftig por: nur feine Ertranfung gefdieht nach dem Griechifden Texte an der Mauer von Bortus, mabrend in dem fonft übereinftimmenden Lateinifden bei ben Bollandiften blos ftebt: Aute muros urbis juxta alveum Tyberis, mas bort von Oftia verftanden werden muß.

In einem britten Texte, ben die Bollandiften vor fich batten, ist das Martryium ber beiligen Aurea und ihrer Leibensgeschreten in die Zeit bes Kaijeres Argander verjest \*1, und zugleich Sippolitus, auch Nonnus genaunt, ber ibren zeichnam bestantet, jum Disseopus Portuensis gemacht \*2). Dies ift also basjenige Lateinische Desument, und zwar das einzige im Deribent, welches hippolit zum Bischop von Beetus macht; die Sambschriften inn ach ber Art, wie die Bollandissten ibrer gebenken, eine ziemlich spate zu sein, und ich zweite nicht, das die Bereitgung aus der Zeit des Claudius oder des Declus in die des Ategander dies den bei Befallen

<sup>30)</sup> Acta SS. t. IV. Aug. p. 757.

<sup>31)</sup> Acta SS, t. IV. Aug. p. 757.

<sup>32)</sup> L. c. p. 756.

geschehen ift, da der Berfasser wissen mochte, das ein Blisches dippoplutus in dieser Zeit gelebt habe. In einer andern Meccusson, weiche die Bollambisten gleichscalle vor sich itzen batten, ist dagegen Criscaus (oder Cuiriacus), der sonit als Blische von Britte erstendt, und dipposlt wird Aradum Metropolitanus genannt. Dieß sist als die die die Britte gemacht, und dipposlt wird Aradum Metropolitanus genannt. Dieß sit also dieselbe die Britten die fich dein Auguste Geschwe fing also des gegen die beim Papite Geschwe findet, und wadrichenlich aus Brusine übersetzung von Gusebine Kirchengeschichte, andmitch aus Kuffen Ubersetzung von Gusebine Kirchengeschichte, aestließen.

Go ift es immer berfelbe Stoff, welcher, je nachbem ber Eine ober ber Andere aus Diefer Befellicaft jur Sauptperfon gemacht wird, mit geringer Beranberung ju Aften verarbeitet wird. Bir haben Aften, in benen Cenforinus, andere, in benen Quiriacus ober Cpriacus, und wieder andere, in benen Aurea die Sauptperfon ift; man batte auch furge, in benen Ronus ober Sippolptus ber Selb mar. Die Bollanbiften 33) theilen ben Anfang folder Aften mit: es find jene, in benen Die feltfame Bermechelung mit bem Bifcofe Ronnus, ber Die beilige Belagia befehrte, vorfommt, und aus benen Betrus Damiani gefcopft bat. 3m Ubrigen ftimmt bier Alles mit ben Aften ber Murea überein; bag Sippolptus Bifchof von Bortus gemefen, tommt bier nicht vor. Die fpateren Griechen, bei benen bie Aften bes Cenforinus und ber Aureg ober Chrpfe mabrideinlich mit Bugrundelegung eines Lateinifden Driginals perfertigt morben maren, baben nun nach ihrer Beife Die barin porfommende Berfonlichfeit bes Ronus ober Sippolptus fich gurechtgelegt. Gie fannten nur Ginen Sippolptus, ben Rirchenlebrer, ber ihnen aus feinen Schriften als Romifder Bifcof aalt. Daber ift bereits in bem Bafilianifden Martyrologium

<sup>33)</sup> L. c. p. 506.

(aus bem zehnten Jahrhundert) die Bernechstung aber Bersichmigung bes Ronns oder Spippolptus, der die heilige Aurea begraden haben und selfch bei Portus ertränft worden sein soll, wie der die bei Portus ertränft worden sein soll, mit dem Kömischen Bischofe und Richgenschere eingetreten. Spier wird nämtich erzählt: Rach der hinrichtung der heiligen Chryse (Aurea) und der Andeen bade Papil hippolytus, duch ein so großes Blutkad der Ebriften bestig erschietter, dem Zepannen schaffe Bownürfe gunach, der dam in seiner Bulle den Zepannen schaffe Bownürfe gunach, der dam in seiner Bulle den Papil mit seiner aus Dresbotern, Diakonen und einem Bischopie bestehenden Begleitung erft habe sollten und bierauf in's Auere werfen lassen.

Aragt man nun aber, mas benn ber biftorifche Bebalt und Berth Diefer an Die Ramen Cenforinus, Aurea, Ronnus oder Sippolptus u. f. m. fich fnupfenden Gagen fei, fo tonnen wir eben nur unfere Unwiffenbeit eingesteben. Much Die Bollandiften zeigen fich bier rathlos - eine Rathlofigfeit, Die freilich bei ihnen fo oft wiedertehrt, als fie auf ben achten Sippolptus, ober auf einen feiner burch die Confufion ber Dartprologien geichaffenen Doppelganger ju fprechen fommen. Den cingigen feften Unbaltepuntt gemabren, wie icon bemertt, bie Ramen, welche ber Bucher'iche Ratalog, ober ber Chronograph pon 354 jum 5. Geptember bat; Diefe brei Ramen, Ronnus, Berfulanus und Taurinus, find fo gu' fagen ber rothe gaben, ber fich burch bas Gewebe von Aften binburchgieht; aber mer taun fagen, ob Alles blos eine an Diefe Ramen fich urfprunglich anlehnende Dichtung fei, ober ob noch irgend eine Thatfache ju Grunde liege? Go viel ift indeg jedenfalls flar, bag Diefer Ronnus, ber nach ben Aften ben Ramen Sippolptus erhalten haben foll, allein bie Beranfaffung bagu gegeben bat, ben Rirchenlebrer Sippolptus mit bem Romifchen Bortus in Berbindung au bringen.

Es verdient aber auch Beachtung, bag in den Bariationen, welche in ben verichiebenen Exemplaren ber Aften binfichtlich

ber Lofalitaten und ber Berfonen portommen, eine gewiffe Abfictlichfeit fich fundgibt. Rach bem Griechifden Texte ber Aften wurden die brei Beiftlichen, Quiriacus, Dagimus und Archelaus, nach ihrer Enthauptung in's Deer geworfen, aber ber Bresboter Gufebius fammelte Die Leichname, und begrub fie am Deeresufer nabe an der Stadt Oftia; wenn es unmittelbar im Griechifden Texte meiter beißt: "welche er auch "bicht an berfelben (ber Ctabt Offia) in ber Rropta an ber "Oftienfifchen Strafe beifeste" - fo find entweder ein Baar Borte ausgefallen, ober bieß ift eine fpatere Interpolation. Dagegen weiß ber Berfaffer ober überfeger ber Lateinischen Aften nichts pon ber Stadt Offig, fonbern lagt bie Leichname nabe bei Rom in ber Aropta an ber Bia hoftienfis beigefest merben 34). Bon Offig icheinen namlich Die Reliquien mir Diefen Ramen fpater nach Barma gebracht worden gu fein "5); man wollte fie aber auch in ober bei Rom baben, baber bie Bariante in Dem Lateinifden Terte. Das Sieronymianifche Martprologium bes Fiorentini foließt fich aber bem Griechischen Terte an, benu es bat: In Porto urbis Romae natalis s. Ypoliti, qui dicitur Nonnus, cum sociis suis. In Hostia natalis ss. Quiriaci .et Arcilai. Den Zaurinus und Berfulanus laffen beibe, ber Griechifde und ber Lateinifche Text, im Romifden Bortus begraben werden. Ronus oder Dippolptus ift in ben Griechifden Aften ein Presbyter, mabrend der Lateinifche überfeger a moeoforegog mit senex gibt. offenbar, weil ibm ein Bresbyter Sippolpt nicht taugte; benn bag ber Griechische Text nicht bas Alter bes Dannes, fonbern feinen firdlichen Rang bezeichnen wollte, ift icon baraus flar, baß in Diefen Aften nebft Sippolpt noch brei Breebpter,

<sup>34)</sup> Juxla urbem in crypta via Hostiense, ap. Magistris, p. LVII. 35) Bie die Boffandiffen, t. IV. August. p. 566., anführen.

Mazimus, Gulchius, Gorbius, vorfommen, die stets auf dieselbe Beise, wie hippotpus, bezeichnet werden, und denen immer das Geschäft des Begradens gugetheilt ift; je begrächt Guschius den Quiricaus, Archelaus und die Übrigen; hippothytus begräbt die Aurea, und Gordius (im Lascinissen) extentible, das dem Gordius (im Lascinissen) excerdius) hat dem Gordius ju begraden. Der Azlenisse fieler ieper zeigt freilich sein absichtliches Berfadern auch darin, daß er bei den anderen das d nechfürenge, mit presbyter, und nur bei hippothytus gweimlan int seenez gibt.

Barenius hat noch einen britten oder vierten hip vo hipto aufgefunden; diefer soll gleichfalls zu Rom im Jahre 257 zur Zeit des Kaifers Balerian gestorben fein. Er shipter außerchalb der Stadte ein afectliches Seben in einer Grotte, beschäftigt, heiden, die zu ihm samen, zu besehern und für die Taufe vorzubereiten, und da endlich auch eine Schweiter Bautina und ihr Gemahl gabrias sich kaufen liefen, so wurden sie von dem Richter Seundiaums nach langer Qual zum Tode verurtheilt, und gaben unter Geschlichen den Geschweiten der Aller die Aller

Die Berwirrung, die fich son nen Ramen hippolptus geleftet hatte, wurde noch vergrößert durch bie Ersindung eines angeblichen Pres dyrere dippolpt zu Antiochien, der aber in Wahrteit nie und niegende ezister bat, obgleich von ihm in den Martyrologien, besonders seit dem neunten Jahrbundert die Riche ift. Eefin Gebächnis hat man auf ben 30. Januar gefest. Alles, was ben ihm berichtet wird, beschränt sich auf die Angabe, daß er dem Avosatianssichen Geisma angehangen, sich aber vor seinem Zode zur Riches

<sup>36)</sup> Annal. Cypr. p. 59, ed. Brem.

befehrt babe, eine Angabe, Die fich querft im Martprologium bes Abo findet, mabrent es in bem fleinen Romifden und im Sieronpmianifden Martprologium 37) blos beißt: Antiochiae passio s. Hippolyti Martyris. Den Bufat bee Abo von bem Rovatianismus und ber Befehrung bes Brieftere, ben er aus Brudentius ober vielmehr aus einer von Diefem abgeleiteten Quelle entlebnt, baben bann Ufuard, Rotfer und Die fpatern Martyrologien nachgeschrieben. Baronius aber meint gar, inbem er ben Brudentius burd ben Abo, b. b. einen Bericht. erftatter aus dem Anfange bes funften Jahrhunderte burch einen Compilator bes neunten Jahrhunderte, ju corrigiren unternimmt : ber Ropationismus, ben ber Spanifde Dichter bem von ibm befungenen Romifden Martyrer beilegt, fei nur burd ein Difperftandniß von bem Antiodenifden Breebvter auf einen augeblichen Romifden übertragen worden, Babrbeit verbalt fich aber bie Cache gang anbere. Gin hippolpt von Antiochien ift allen Griechifden Quellen völlig unbefannt, auch bei Chryfostomus, ber, felbft ein Antiochener, fo haufig ber Dinge und Berfonen feiner Baterftadt gebenft, findet fich feine Spur von ibm, ebensowenig in ben Griechischen und orientalifden Denaen und Ralendarien. . Die altern Lateinischen Ralendarien aber haben befanntlich feine orienta. lifden Martvrer, ober nur bie und ba einen; jebenfalle ift ber Rame eines Antiocheners Sippolpt in feinem ber auf une getommenen Martprologien por bem achten Jahrhundert angu. treffen. Das achte Martprologium bes Beda bat ibn noch nicht, erft in ben mit fpateren Bufagen verfebenen Exemplaren fommt er por \*\*). Alle Angaben über ibn laufen baber gurud

<sup>37)</sup> Opp. s. Hieron. Paris. 1846, t. XI, p. 442.

<sup>38)</sup> G. Das Martyrol. in ber Ausgabe ber Engl. Rirchengeschichte Beba'e von Smith, Cantabrig. 1722 fol.

Es mag gleich bier bemerft merben , bag bie beiben Brrthumer, Die fich an ben Ramen Sippolptus gefnupft baben, ber eine, bag ber Rirchenlebrer Sippolpt Bifchof in Arabien gemefen fei, und ber andere, bag es in Antiochien einen Bresbyter Diefes Ramens in ber Mitte bes britten Jahrbunberte gegeben babe, ans einer und berfelben Quelle gefloffen find, namlich eben que Diftverftanbniffen, welche burch Die Bufammenftellung bes Sippolpt mit Geminus und Berpllus veranlaßt murben. In ber feit bem funften Jahrhundert fo allgemein benütten und ausgeschriebenen Chronit bes Sieronymus beift es jum 3abre 230: Geminus Presbyter Antiochenus, et Hippolytus, et Beryllus Episcopus Arabiae Bostrenus, clari scriptores habentur - und mortlich ebenfo in ber Chronif bes Brosper ""). Sier war es nun verwirrend, bag amar bei bem erften und bem britten Ramen Ort und Burbe angegeben mar, aber bei bem zweiten, und noch bagu einem fo berühmten Ramen jebe nabere Angabe feblte. Es lag febr nabe. ben obnebin nicht weiter befannten Geminus fur fic fteben ju laffen, und bas presbyter Antiochenus bem Sippolpt quaueignen, befondere wenn noch in ber Sanbidrift bas et

<sup>39)</sup> p. 598, ed. Roncallius.

ausgefallen mar; ben Beminus bat baber auch feines ber Martyrologien aufgenommen, und fo ift ber Antiochenische Breebpter Sippolpt entftanben, ber ben Griechen vollig unbefannt ift, und aus bem noch Abo, indem er auf ibn bie befannte Ergablung bes Brubentine übertrug, einen Rovatianer machte. Ober: Sippolptus, ben man nun einmal nicht fo gang andrwo. αμήτωρ, αγενεαλόγητος, wie er bei Eufebius und Sieronomus ftebt, laffen wollte, murbe gum Bifchofe von Boftra in Arabien gemacht. Dagu gab bie Uberfegung ber Rirchengeschichte bes Eufebius von Rufinus Die Beranlaffung. Bei Eufebius 40) beißt es: Επίσκοπος δ' ούτος (Βήρυλλος) ην των κατά Βόστραν · ώσαύτως τε καὶ Ίππόλυτος, έτέρας που καὶ αὐτός προεστώς έχχλησίας; bieß überfest Rufinus: Eniscopus fuit hic apud Bostram, Arabiae urbem maximam, Erat nihilominus et Hippolytus, qui et ipse aliquanta scripta dereliquit, episcopus 41). Go mar es freilich ju ermarten, baf Gingelne aus bem Rufinifchen Eufebius berauslefen murben, Sippolpt fei gleichfalls Bifchof von Boftra, etwa ber Nachfolger bes Berollus gemefen; und mir feben, bag Belgfius in Diefer Beife irregeführt murbe, benn Boftra meint er burch feine Begeichnung: Metropole von Arabien.

Doch nun ift es Zeit, die poetische Erzählung, welche ber Dichter Krud entins, ein Spanier, im Anfange des fünften Zacheimmerts nob der Belefenung und dem Zeich eines Sibppolitus entwirft, naber zu prüfen und nachzusehen, welchen geschicklichen Gehalt wir baraus zieben fönnen, und wie fich eine Angabe zu dem bisherigen Ergednisse unseren Untersuchung verhalte. Dieter Ergedniss in namlich in der Rürze sognatie.

<sup>40)</sup> H. E. VI, 20.

<sup>41)</sup> Siebe Dagiftris S. 367.

- 1. Gin Romifder Preebpter hippolitus ift im Jahre 235 mit Papft Bontian nach Carbinien verwiesen, fein Leichnam nachber in ber Bia Tiburlina beigefeht worden.
- 2. Der Römifch Militarbefchisfaber hippolit, ber Badere und Schafter bes beiligen Laurentins, ber von Pferben geichleift murbe, ift eine fagenhafte Berfenlichteit, für beren Eriften; und Schieffale fein geichichtliches Zeugnig vorhanden ift.
- 3. Der hippolit von Bortus, ber bort ertrantt morben fein foll, ift erbichtet.
- 4. Der Presbyter Sippolyt von Antiocien ift nur durch ein Migverftandniß in die Martyrologien gefommen, und hat nie egiftirt.
- Rach ber Erzähinng bes Spanischen Dichters nor dippoihr Bomischer Presbyter, und hatte anfanglich an der Spaltung ber Nevatianer Theil genommen. Beim Biederansbruch ber Berfolgung wurde er, der sich unterbessen von ber Selte wieder gur Nirche und zu seinem rechtmäßigen Bischofe gewandt hatte, mit Anderen des Glaubens wegen gefangen nach Spila geister, um von dem gerade bort meisenden Seladpussischen sein Urtheil zu empfangen. Anf dem Bege dahin ermahnte er noch die ihn begleitenden Christen, sich von der Nevatianischen Spaltung fern zu hatten. Da sein Rame den Prösetten an den Soch des Theisus und desse erne kragischen Untergang erinnerte, verurtbeilte er ihn zu gleicher Lobesart. Der gerise Presbyter wurde sofort mit den Fissen an zusammengelpannte wilde Pfered gebunden, und balt konnten die Glänkigen nur noch die gerschäften Giltere des Leichnams sammen.

Die hifteriiche Treue und Genauigfeit bes Prubentius tonnen wir, besonders bei ber Schilberung nichtipaniicher Martivere, nicht boch anichtagen, theils weil schon bie Form feines Wertes und bas Bebufniss ber peetichen Auswahl und Bericonen ung in ju großen Licengen verfichen mußte, theils

meil er nachweisbar in grobe Irtibiner gefallen ift. So ist ibm begegnet, sich burch ben schon in ber Mitte bes vierten Sahrbunderte gedichteten Roman von dem Antiochenischen Epprian und der Justina irre führen zu lassen, und den Bischof von Kartbago vor seiner Beledung zu einem Zauberer und boeten zu machen. In seinem Spmmto auf Zaurentius läßt er den Papst Apstina an's Kreuz schlagen, und Laurentius weinend unter demischen fichen, während der Ausbruck bes beistigen Exprian und einigt zu zweiseln gestattet, daß Apstus entbauptet worden seit 13. Seinen Bericht über spippolin baden nun die

And der dynums bes Pulbentités auf des Martyciam bes beiligen Agnes in figambaft, wiewobl unm bei einer so fribe fcon und in den weitelen Arteilen gesterten Beiligen, die erst unter der Deltefelnisssen Berfolgung filt, noch am ersten eine einstad ges die die die Berfolgung filt, noch am ersten einen die sichdissie Derstening diet. Ber Purdentisse giebt auch bier wieder zu erstennen, daß er teine andere historisse kilt lage und Drasse destren, daß er teine andere historisse für Lage und Drasse destren.

<sup>42)</sup> Fertilis nimmt felbt Allemont an, man möffe der Angede des Frudentins, da fünde generaligi werden fel, dem Bergug geben, obgleich die Römliche Teadliton, wie sie sie sie Merkriere der, fogien much in dem Pentilleale (ed. Vignol), 1, 33, Jerditen dat, ibn entsomrett werden lösst, mod es demand defidigt, dass der ein Guprica gedrandet Anderud animadvernas im gewöhnlichen Sinne zu nehmen fel. Mit schott er aufschende, das die Angeleichen Sinne zu nehmen fel. Mit schott er aufschende, das die Angeleich auf Petielter anerdretze, mie den men mehr der Krieftern, mie es der klopten aus Berurtbeilung und Ginrichtung der Bliches und Petielter anerdretze, mie dass men mehr des Erfestern, mie es der klopten Berurtbeilung und Ginrichtung berückstell wurde, ermägen der, um es gang ungsaudlich zu finden, das gleichgilig gegen den Kömliscen Blisch die ängte umb siemadwicht aufter Erfest, die der Krieften Blisch die ängte umb siemadwicht aufter Erfest, die der Krieften Blisch die ängte umb siemadwicht aufter Erfest, die der Angeleich Blisch die State und siemadwichte aufter Erfest, die der nicht beten baben.

v. 10. About lugali vix habilem toro etc.

v. 57. Sunt qui regatam retalerint preces fudiase Christo,

meiften Reueren fur unbaltbar erflart , befonbere feitbem Baronius ibn befdulbigt batte, er babe Alles verwirrt burcheinander geworfen, und Buge, Die brei gang periciebenen Berfonen angeborten, auf einen Romifchen Breebpter, bon bem er eigentlich nichts Bestimmtes gewußt, übertragen; ben Rovatianismus babe er von bem Breebvter, ber ju Antiochien bamale ben Martprertod geftorben, entfebut, Die Tobesmeife fei burd ein abnliches Difeverftandniß von bem gleichnamigen Befahrten bes beiligen Laurentius erborgt und bem Romifden Bresbyter jugeeignet worden, und endlich fei ber Drt bes Tobes, Bortus, burch einen britten Brrthum von bem Bifchof Sippolptus auf eben biefen Bresboter übertragen. Freilich ift Baronius felber, mie faum mehr bemerft zu merben braucht. von biftorifd gang unbaltbaren Borausfehungen ausgegangen; gleichwohl ift feine Bebauptung feitbem oft genug wiederbolt worden, julest noch von Baciaudi und Magiftrie. Dagegen baben Ruinart, Tillemont, Caccarelli Die biftorifde Richtigleit bes Bebichtes in ben Sauptzugen angenommen, und Orft bat unbedenflich bie Ergablung in feine Rirdengefdichte eingetragen 414).

Prudentius ergablt, ber Anblid bes Grabes und ber an ber Mauer über bem Grabe angebrachten Abbilbung, Die er ausführlich befdreibt, babe ibn auf die Befdichte bee Sippolptus aufmertfam gemacht; er fceint alfo nicht aus irgenb einem ichriftlichen Dofument, fonbern nur aus einer unter ben bortigen Chriften porhandenen Uberlieferung und ibren Gra gablungen gefcopft ju baben, baber feblen, mit Ausnahme ber Angabe über ben Rovatianismus bes Martyrers und feinen Biberruf, fonft alle eigentlich biftorifden Buge; Die Sauptfache ift Die ausführliche poetifche Befdreibung Des Breeco. bilbes, bann bie Schilberung feiner Rrppta und bes großen Bollegubranges bei ber Reier feines Reftes; bas Ubrige ift nur bie berfommliche Ctaffage in einem Martpriumsgemalbe. Benn er feinem Beiligen in bem Momente, mo er bon ben wilden Bferben über Stod und Stein gefchleift wirb, Die letten Rorte in ben Dund leat: "Diefe ba (bie Roffe) reifen "meine Glieder mit fich fort, bu, Chriftus! reife meine Geele "au bir," - fo ift bieg offenbar ber Ginfall bes Dichtere, und nicht einmal ein gludlicher.

Betrachten mir die Tobesart guerft. Daß bunderfünftigig 3ahre nach bem angelichen Erreiquisse in Fereorgenülde in ber greffigen Musfibrung die Sache so vorstellte, fann und noch nicht als historicher Beneis gesten; wir wissen andern Sällen, daß bereits im vierten Jahrhunderte die Belfsage ober auch, swie in der Legende von Spprian und Justina), die bewußte Dichtung geschäftig war, Märtprergesichischen zu erstillnehm oder ausgemaßen mit zu alteriren. Und im gegenwörtigen Falle fällt die Unmahrscheinlichseit der Tobesart ficherlich soweris geneicht. In dem gengen Berstagten in felb fie Erleistaussischen in eingerechnet erfolgungen – selbst die Stellestaussische in eingerechnet einem tein zweites Beispiel vor, daß eine so außerorbentliche Art der Spärschung agnavendet worden wäre. Die Sache wird den geneicht glaublich, wenn man Dat, Personen und den der wird noch wenigter glaublich, menn man Dat, Personen und

Umftande ermagt. Es ift ber Brafeft pon Rom. ber fich in Oftia einen Greis vorführen lagt, und, burch beffen Ramen an die Rabel vom Cobne bes Thefeus erinnert, fofort in einer Anwandlung von graufamem Ruthwillen und Sobn den Dann einer Todesmeife preisgibt, Die ben Befeten und Gitten bes Romifden Reiches vollig fremd mar. Dan tonnte freilich bie im Jabre 258 erfolgte hinrichtung bes beiligen Laurentius ale ein Beifpiel einer außerorbentlichen und unromifchen Todesart anführen; ber gall ift aber boch febr verfcbieben; Die Bein bes Lettern mar ein Berf ber Rache und getaufchter Sabfucht, und noch infofern gefehlich, ale nach ber Anordnung bes Decius mirflich die Qual ber Rolter in verfcbiebenen fic fteigernden Rormen erft angewendet werden follte, um die Chriften jur Berleugnung gu bewegen: Dieß gefcab mit Laurentius; benn er murbe guerft gegeißelt, bierauf burd Reuersaluth gemartert, und ftarb an ben Folgen Diefer Bein, vielleicht gegen ben Billen und die Erwartung des Brafeften. Bei bem Sippolptus des Prudentius bagegen mare bas Berfahren ein gang anderes gemefen; es ift von feinem Berfuche, ibn gum Berleugnen, jum Beborfam gegen bas Romifche Gefet ju bewegen, die Rede, fondern er wird unmittelbar auf fein Befenntniß, bag er Chrift fei, bem grafficoften Tobe preifigegeben.

3ch gebe noch weiter, ich bebaupte: mag man nun bie Grafblung bes Prubentins in die Zeit des Gallus oder in die Baletianische Bertolgung schen, immer ift es wineerfort, obs die Dinge fich so begeben haben, wie er fie schiedbert. Seitbem unter Caracalla alle Benobner des Reiche bie. Givität erfolten batten, burfte ein Polieften noch viel meniger als früher, da nun jeder Breie Römischer Bürger war, ungeschische, bloc durch graussung Laume oder Übermuth ersonnen Tedebarten unmenden. Die gemöhnliche Borm der Tedebfrasse nor die Entspauptung; neben biefer besonden gefessich für schwerze

Berbrechen nur noch bie Strafen ber Rreugigung, ber Breisgebung an Die Beftien bes Amphitheatere und bee Berbrennens. Die lettere Strafe mar befondere ben Bauberei Treibenben angebrobt 42), und ba bieg eine gewöhnlich gegen Chriften erhobene Befdulbigung mar, fo feben mir benn auch in ber Decifden Berfolgung mehrere, wie Rronion und Dafarius in Mlerandrien, auf bem Scheiterhaufen fterben. Gine Ausnahme findet fich nur in folden Gegenden, mo bie Bolfefitte eine besondere Tobeeftrafe mit fich brachte, und wo bie Beborben es jumeilen gescheben ließen, bag bie Sinrichtung eines Chriften in Diefer Form gefchab. Go murben in Borberaffen, mo man Botterfeinde icon fruber ju fteinigen pflegte, jest, im Jahre 251, Marimus, bann in Lampfatus Anbreas und Baulus gefteinigt 44). Die übrigen hinrichtungen ber Chriften in Diefer Beit geschaben burch bas Schwert; und ich meine, jebem, ber mit ber Geschichte, Romifdem Recht und Braud, und mit ben achten Dartyreraften befannt ift, muffe, je mehr er bie Cache ermagt, befto unglaublicher erfcheinen, bag ber Brafeft von Rom einen Chriften, fei er Breebvter ober Rriege. mann gewefen, burch Pferbe babe gerreißen laffen.

Befrembend ift nun aber ferner, dog Predentius ber Sage, die wir kennen, nur gur galfte, nur was die Todes, weise bertifft, fic aufclieft, aber nichts ven bem Monifchen Pfisiger, ben Laurentius getauft bobe, weiß, sondern einen feinsmatischen Predehter aus hippoplyt macht. Und bech fannte er auch die Geschiefte des Autrentius, die bei ihm ber Gegen fand eines andern kangen Symmus ift, genau. Bahricheillich war die Cage von bem Romifchen Gelbaten und Reophyten Sippolytus ichen im Munde des Bolfes, aber Prudentius,

<sup>43)</sup> Julii Paulli R. S. l. V, t. 22, §. 17.

<sup>44)</sup> Ruinart. p. 147.

ber ausbrudlich ben 13. August ale ben Gebachtniftag feines Beiligen angibt, und baber auch obne 3meifel in feiner Befdreibung jene Rropta meint, Die fic an ber Big Tiburting auf bem Ager Beranus befand, - Brudentius batte auf feine Erfundigungen noch eine andere, damale noch vorhandene altere und beffer begrundete Überlieferung vernommen, bag namlich ber bort Begrabene ein Presbpter gemefen, ber, querft Chis. matifer, fic noch por feinem Tobe wieder gur Ginbeit ber Rirche gewandt babe. Da er feine ichriftliche Urfunde, fonbern nur mundliche Augaben bor fich batte, fo fehlte es ibm an ber genauern Beitbestimmung; er mochte wiffen, bag eine graufame Sinrichtung nicht in Die Beit bes ben Chriften gunftig gefinnten Alexander, überhaupt nicht in Die Beriode von 211 bis 235 gefest merben burfe: alfo rudte er bie Beidichte in Die Reit bes Gallus berab, und bamit mar bann ber Charafter bes Schisma, an welchem Sippolpt fic betheiligt baben follte, gegeben : es mußte bas Ropatianifche fein : pon einem aubern mußte man nichts mehr, und in ber Beit bes Gallus mar auch feine Gour eines andern mehr in Rom porbanden. Gier erhalten wir nun einen neuen Grund, Die Ergablung bes Spaniere nicht fur einfache Beidichte, fonbern fur eine an migverftandene Thatfachen fich anlehnende Dichtung ju nehmen. Die frubere Gefdichte ber Rovatianifden Spaltung und ber barin permidelten Berfonlichfeiten ift une namlich burch ben Briefmechfel Epprians mit Rom giemlich genau befaunt; wir feben, bag es immer bie auf feine Seite getretenen Confefforen maren, auf beren Aufeben beim driftlichen Bolle Rovatian fich ftutte, von benen er es als einen Beweis ber Gute und Gerechtigfeit feiner Cache rubmte und anführte. baf fie ibm von Unfang an gefolgt feien. Bare nun bamale ein fo mertmurbiger und ichlagender Rall porgefommen, wie ibn Brubentius ergablt, batte ein Romifcher Briefter unmittelbar por feinem glorreichen Martprium fich wieder gur fatbolifden

Rirchengemeinschaft befehrt, und bas Bolt aufgeforbert, von Rovatian abgulaffen, fo murben mir ficher eine Rotig bavon in der Coprignifden Correspondeng antreffen. Freilich fonnte man noch ben Berfuch machen, Die Ungabe bes Brubentius baburch ju retten, bag man fie in die Beit ber Balerianifchen Berfolgung, alfo in bae 3abr 258 ober 259 berabfente: bagegen murben fich bann aber andere Schwierigfeiten erheben, und namentlich murbe bie Indesart bes Sippoint bann noch unglaublicher merben; benn es ift ficher, bag Balerian an Bifcofen und Brieftern Die Strafe ber Enthauptung vollftrect miffen wollte; mobl mochte in bem fernen Spanien bei ber Sinrichtung Des Bifchofe Fructuofus Die Bericarfung Des Scheiterhaufens eintreten, immer aber ift es undentbar, bag gleich nach einem febr bestimmt lautenben Reffripte bes Raifers an ben Romifden Genat ber Stadtprafeft por ben Thoren pon Rom mit fo ausgefuchter Granfamfeit in Bervielfaltigung und Scharfung ber Todesarten gewaltet habe, wie es Brubentius barftellt: "Schlaget mir ben an's Rreug; Diefen ba merfet gebunden in die Rlammen; Die Undern verfentet auf "morichen Rabnen in's Deer, und ber alte Briefter bort merbe "an die guße wilder Roffe gebunden und von ihnen gerriffen." Das ift nicht Geschichte, wenigstens nicht Geschichte einer in Die Balerianifche Reit fallenden Scene: es ift aber poetifche Malerei, wie man fie hundertundfunfzig Jahre nach dem Ereigniffe an einem noch bagu nur aus ber mundlichen Gage gefcopften Stoffe anbringt.

Ich trage tein Bedenken, die Entstehung ber Sage von einem driftlichen Mattyrer Stppolpt, der von Pferden ge-fleift worden, in einem Bitte gu fuchen, das sich nach bei einer Rirche des heiligen Laurentius befunden haben mag. Es war natürlich, daß man in einer Zitt, im der die Griechischen Sagen den niederen Bolfstassen im Rom bereits fremd geworben waren, jugleich aber die Phantagie durch

Martyrergeschichten angeregt mar, eine Darftellung von bem Tobe bee Athenaifden Ronigefobne ale Abbilbung eines drift. lichen Martyriums beutete. Dag bie Digbeutung von Bilbern einen großen Antheil an ber Ergangung und Ausbildung driftlicher Gagen gehabt habe, ift nicht ju verfennen; ich ermabne nur ein Baar Beifpiele: Richts ift baufiger in ben Dartpreraften, ale die Ergablung, bag bei bem Tobe bes Beiligen bie Geele in ber Geftalt einer weißen Taube vom Rorper ausgeflogen fei; Brudentius bat Dieje Gage icon in feinem Bedichte von der beiligen Gulalia 48); baffelbe fommt in den Aften des beiligen Botitus 44) und Quintinus 47), in der Beichichte ber beiligen Reparatg 40), ben Aften ber beiligen Depota 40), bes beiligen Zelig von Trier und vieler Anderer vor. Run findet fic die Abbildung einer Taube, wie Buonarroti 30) und Aringbi bemerten, icon baufig auf ben alteften driftlichen Grabbenfmalen, und bas baufige Borfommen einer weißen Taube ale Combol ber fic vom Leibe losmindenden Geele auf Bildern, die den Zod oder bas Martprium eines Beiligen barftellten, bat jene Gagen erzeugt. Muf Diefelbe Beife find Die gabireichen Cagen von Beiligen, welche eine Begend von einem morberifden Drachen befreit haben follen, entftanden. Con Bapebrod bemerft 11), faft alle erften Bijcofe Stalienis icher Stadte ober andere Beidenbefehrer follten eine große Schlange ober einen Drachen mit bem Beiden bes Rreuges

<sup>45)</sup> Hymn. 9. v. 161, Peristeph.

<sup>46)</sup> Acta SS. Januar. t. 1, p. 764.

<sup>47)</sup> Surius jum 31. Oftob.

<sup>48)</sup> Rom. Martyrol. VIII. id. Octobr.

<sup>49)</sup> Acta SS. Januar. t. 1, p. 771.

<sup>50)</sup> Osserv. sopra alcuni frammenti di vasi antichi. Firenze 1716, p. 125.

<sup>51)</sup> Acta SS. T. U. Martii, p. 118.

geibbet, ober gefesch, ober in's Merr getrieben hoben. Auch in dem Leden orientalischer heiligen ift der getöbtete Drache ein gewöhnliches Borfommung. Nicht felten wird auch derichtet, dog der Geilige den Drachen mit seiner Erlag oder seinem Schweißer dere gedenden bade, und minnter berusen sich hie Erzischer geradezu auf ein Bild, welches den heiligen mit dem Drachen darstelle '1). Den Satan, dessen Bertigmungen der Petilige übermunden, in der Figure eines Brachen darzussellen, war der den Griffige feinem Aberlache, mit einer Ausgebrichen, warden einem Bersache seinem Bersache sienes Pasisches, mit einer Ausgedung derne geführt, malen lassen "ihr der ber Gige über den Goßgendenst bruch der Gegen der Gegenden Drachen vor; daber dem geme Sagen.

Wir begigner in bem Gemülde bes Prubentius noch ein Pavar Jügen, weiche, auf die fürchiche Etellung bes Märtveres sich bezieben, nicht auf Archnung der poetlichen Ausschmuchtung zu sehen, und daber auch für unsern Jweck, die Ausmittlung des wahren bistorischen sieppochruns, debenstam sind. Er nennet ihn ausbrücklich Presehvter, sollt aber sein Verpälniss zu der christlichen Volles fo dar, wie es eigenrtlich nur für einen Vischer und für den Arbeitere ihrer schieden Abseiter der für einen bied untergeordneten Theilinehmer an derselben zu für einen bied untergeordneten Theilinehmer an derselben pakt. Dippolit ist hier der fürckliche Vollendener, die mubedingt ihm vertraut, und die durch ihn erft in die Spaltung verwärkelt worden sie "9. Die heilmischen Vegleiter des

<sup>52)</sup> So 3. B. in ber Vita S. Pavacii ap. Bolland. ad 24. Jul. T. V, p. 541: Quia picta erat in domo episcopali in nostra urbe constituta.

<sup>53)</sup> Euseb. vit. Const. l. 3, c. 3.

<sup>54)</sup> Seque ducem recti spretis anfractibus idem Praebuit, erroris qui prius autor erat.

Brafeftus rufen Diefem gu. Sippolpt fei bas Saupt ber Chriffus verebrenden Chaar, wenn nur Diefer rafd vertilgt merbe, murbe bas Bolf fich wieder ben Romifden Gottern gumenben. Done Zweifel wollte Brudentius feinen belben als einen ber Stadt Rom Augehörigen, beffen Gemeinde ale eine Romifde Darftellen; obgleich er Die Berurtheilung in ober bei Oftia erfolgen lagt, mobin ber Brafeft eben an Diefem Tage gegangen fei, um auch bort bas faiferliche Ebift ju vollftreden. Bare fein Sippolptus Presbyter ober Bifchof in Oftia ober Bortus gemefen, fo murbe bie Bemeinde, ber er icon im Leben fo theuer mar, Die Gebeine bes Martyrere gewiß nicht nach einer fremben Ctabt, nach Rom, baben ichaffen laffen as), fonbern fie bei fich behalten haben. In Rom aber lebte noch Rovatian - er foll nach ber Angabe bes Cofrates "") auch erft in ber Baleriquifden Berfolgung bas Leben verloren baben - und in Rom gab es ficherlich nicht mehrere Gemeinden von Rovatianern mit eignen Borftanden, fondern eben nur eine, beren Saupt Rovatian felbit ober beffen Rachfolger mar. Bir merben alfo wieder in eine frubere Beit und auf ein anderes Romifches Chiema, ale das Rovatianifche, gurudgewiesen, auf ein Schisma, beffen Urbeber eben Sippolptus felbit gemefen fein muß. Entgegnet man mir, dieß widerfpreche ber Angabe bes Brudentius, ber miederholt bas Chisma Novati neune, fo erwiedere ich: ber gange Bericht bes Spanifchen Boeten in allen feinen Bugen ift nun einmal nicht biftorifc baltbar; Berwechslungen ober Anadronismen, Combinationen verichiebener Traditionen muffen angenommen werben; Die Alternative ftellt fich alfo folgendermaßen: Entweder ift Diefer Sippolytus

879

<sup>55)</sup> Ostia linquunt,

Roma placet, sanctos quae teneat cineres. 56) Hist. eccles. I. IV, c. 28.

Dollinger, hippolptus und Ralliftus.

Ropatiquer gemefen, bann fann er nicht bas gemefen fein. wogu ibn ber Ergabler macht, bas Saupt einer eignen Bemeinde, ber ichismatifde Berführer eines gangen driftlichen Bolfes: ober er bat fich mirflich in einer folden firchlichen Stellung in Rom befunden, bann mar er nicht Rovatianer, fondern gebort in eine frubere Beit, und bie burch ibn erreate Spaltung ift eine andere gemefen. Die Grunde fur Die Annahme ber letteren Alternative find offenbar uber wie gen b. Dagu fommt noch, bag Brudentius mobl einen besonderen Grund batte , feinen Martyrer ju einem befehrten Rovatianer ju machen. Damale exiftirte namlich noch, wie fich aus Paciane Cdriften ergibt, Die Rovatianifche Gefte in ber Beimath bes Dichtere, im nordlichen Spanien, und ba mag benn ber Bunich, ben Gegnern ber Rirche in feiner Beimath eine fo gewichtige Autoritat und ein fo nachabmungemurbiges Beifpiel porzuhalten, ju bem Gebanten, bas Chisma, pon welchem ber Romifche Martyrer fich wieder abmandte, ale bas Rovatianifde gu bezeichnen, mitgewirft baben.

Bas ift es alfe, das wir im Gedichte bed Peribentius als probebaltigen bistortigen Stoff gebrauchen lönnen? Sein Mattpere ist jener Sippolytus, bessen Gedächnisssen us. Rugust begangen wart; er lebte in Nem, war litheber eines Schisma, ober boch Bursteber einer abgesonderten Kircherugessellichaft, sebrte aber nach von seinem Tode zur Airde zumäche Bas die von ihm geschildrete Todesart betrifft, so glaube ich, da bie Sage von dem Richtsgen Offigen Offigier. Den Vanrentius bekehrt habe, damals schon in Rom vorhanden war. Dieser sollte von Pferden geschieft worden sein, Prudentius aber, der irgendwie ertunde date, das ber am 13. August Gesseiter tein Römisscher Sollten der Steffen der Steffen der Steffen der Steffen dere nicht gewesen, rung die Zodesweise der Stefen auf der Wichen über.

Aber ift ber achte bistorische hippolitet nicht Martyrer geworden? hieromymas und Tebedoret einenen ibn ausbraftlich
so, und die späteren Griechen gleichfalls. Er war es auch,
aber nicht burch einen blutigen, gewaltsamen Tod, sondern auf
biefelde Weife, wie nach seiner eignen Magade Kallistus
Martyrer murbe, durch Berkannung. Ber überhaupt bes
Glaubens wegen gelitten batte, ward im weiteren Sinne zu
ben Martyrerung erechnet; schon Coprian erstärt ble im Gefängnisse Geschoenen für Märtyrere 373; nud, um nur ein
Beispiel zu ermähnen, Cusebius von Vereclli, der eines natürlichen Todes ftarb, beist dei Ambrofius und im Römischen
Martyreforium Märtyrer.

Mommfen bat in feiner Abbandlung über ben Chrono. graphen von 354 bebanptet, bag in bem Bapftverzeichniffe, bem atteften und verläffigften, welches wir befigen, ber bis 231 reichende Theil eine mabriceinlich aus beffen Chronif entlebnte Arbeit bes Sippolptus fei, Die ein bloges Rameneverzeichniß mit Angabe ber Dauer ibres Epiftopate gemefen, mabrend Die Confulate und gleichzeitigen Raifer von einem Gratern nicht immer richtig beigefügt worben. Das Lettere ift allerbings richtig, aber bas Erftere, bag namlich Sippolpt bie Quelle fei, balte ich fur febr unwahrscheinlich; mir icheint vielmehr bie Lifte aus einer urfprunglich Lateinischen, und nicht aus einer Griechifden Quelle gefloffen gu fein. Erften 8: 3m Rataloge werden Rletus und Anafletus ale zwei Bapfte aufgeführt; Diefer Rletus ift aber allen Batern Griechifder Bunge, und felbft allen Lateinern, Optatus, Augustinus, Sieronymus, Rufinus unbefannt; mare er bereits in Sippolpte Chronif geftanden, Die nach Mommfens Bemerfung febr viel gebraucht und ausgeschrieben murbe, fo murbe er baufiger in ben Liften

<sup>57)</sup> Epist. 37, ed. Rigalt.

Um se wickfiger und zwertlässger dagegen ist der gweite mit Bentinunds ansangende Fedie des Araldogs, wie dies anch Tillemont und Audere schon erfannt baben, und herr Memusien bestätzt. Dieser weite Theil ist die Arbeit eines Andern, der einzelne, die Aerschaungen mub Spaltungen betreffende

<sup>5.9</sup> is gibt mur yned Sandfariften befeie Ratologe, die Mierer und bie Bufflerer; bie erfte bat Cecare Corp., hier, t. 1, p. 25), gerum miedergageben, ble preite Bucher und aus ihm Dacange dad Ciron, pasch, ed. Honn, t. 11, p. 1953, 3n beiter felchen bie der Pafrik. Bei Womm fen fteben fie im Texte, aber durch versicherene Edirift als Elindaufungen dernatterifert. And die Bedelandbien ableiten bin ihm den Arte SS. Apfil. t. 1) mit ven von ihmen einzigfalistieten Ergängungen gerendt. Wur weiß ich nicht, warm Mommier C. SS. die jet. des Geriffents bei der Angeleichten ungweischeiten ungweischeiten Textbum; es dieste nämisch Anzeiten Erftlicher Stehen der Allen, diesten de aber gliebe, die felben der Mien, diesten de aber gliebe, die felben der felben der file geste, die felben der fel

Rotigen den Namen der Papfte beifügt. Gleich die erfte biftorische Rotig ift nun eine fur uns febr wichtige. Es beift namlich 20):

Eo tempore (a. 236) Pontianus episcopus et Yppolitus presbyter exoles sunt deportati in Sardinia in insula noiciva Severo et Quintino cons. In eadem insula discinctus est IIII kl. Oct. et loco etus ordinatus est Antheros XI kl. Dec. cons. ss. (235).

36 zweifle nicht, bag biefer Sippolytus fein Anderer ift, ale ber berühmte Rirchenlehrer, ber alfo jedenfalle Romifcher Breebvter mar. Er ift qualeich mit Bontian nach Carbinien verbannt morden; wenn Beide Diefe Berbannung blos als Chriften und Rirchenvorsteber traf, fo murbe mobl Sippolptus barum aus bem icon febr gablreiden Romifden Rlerus ausgemablt und mit in's Exil gefdleppt, weil er nebft bem Bapfte ber bedeutenbite Dann in ber Romifden Rirche mar. nun unter Alerander feine Berfolgung fattfand, Die Chriften vielmebr gefcont und felbft theilmeife begunftigt maren, fo mußte man annehmen. baß bieß eine ber erften Berfolaunasmaßregeln bes neuen Raifers Maximin gewefen fei. Berbannung nach Cardinien mar einem Tobesurtbeil giemlich nabe tommend, benn die Begend, wohin man die Bermiefenen brachte, mar fo ungefund, baß fie balb ftarben; und ber Ort mar barum in Rom gemablt morben, bamit bie Berfonen, beren man fich entledigen wollte, bort ibr Grab fanden. Marimin perfolate junachft bie Freunde und Diener bes Alexander, unter benen fich mehrere Chriften befanden, und fo mare benn anjunehmen, bag auch Bontian und Sippolptus ane biefem Grunde verbannt worden feien. Dafur mare aber boch bie Beit

<sup>59)</sup> Dommfen, über ben Chronographen vom Jahre 354. Leipzig 1850, S. 635.

etwas furg. Alexander murbe (nach Clinton) am 10. Februar, ober (nach Tillemont) erft am 18. Darg bee 3abres 235 gu Maing ermordet, Marimin aber mar noch bas gange 3abr 235 burch Rriege vollanf beidaftigt in Deutschland: und Bontign muß icon feit einiger Beit in Carbinien fic befunden baben, ale er am 28. Geptember 235 fic bafelbit feiner Burbe entaußerte, worauf er, nach ber Angabe bes Bapftfataloas aus bem fecheten Sabrbundert, am 30. Oftober beffelben 3abres in Rolge ber erlittenen Dighandlungen ftarb. Gollte Darimin fo febr geeilt baben, von Deutschland aus bie Deportation ber beiben Manner anguordnen? Dem roben Thracier, ber, querft Biegenbirt, bann Golbat, eben erft mit feiner Legion pon ben Ufern bes Tigris an Die Beftabe bes Rheines gerufen worden, maren ficherlich Grunde ber Politit, Die ibn jur rafchen Berfolgung ber Chriften nach einer fo langen Rube bestimmt batten, rollig fremb. Er, ber ben Rrieg fogleich tief in's innere Deutschland trug, und fich überhaupt rubmen tonnte, baf er in ber furgen Beit pon ein Bagr Sabren mehr Rriege geführt, ale einer ber Andern, ber bagu noch bie Berichmorung bes Magnus und ber Derhoenischen Truppen gu bampfen batte; er fonnte boch nicht auch jugleich mit ben innern Angelegenbeiten ber Stadt Rom und mit ben Schid. falen eines Bifchofe und eines Dresbytere fich befaffen. Der ermabnte Bapftfatalog fagt, Die Deportation fei burch (b. b. mobl unter) Mlegander gefcheben. Diefer Raifer, ber bamals in Deutschland fich befand, bat ficherlich nicht felber fie angeordnet, aber ber Stadtprafeft mag es mobl gethan baben, und ba bat benn icon Binius Die Bermutbung geankert "0), es moge nicht um ber Religion willen, fonbern wegen irgenb einer andern bon ben beiben erhobenen Beidulbigung

<sup>60)</sup> Bei Bianchini, in feiner Ausgabe bes Anaftafins, t. II, p. 181.

gefcheben fein. Ermagen wir ben Buftand ber Romifden Chriften, wie er fich aus ber Schilberung Sippolpte in ben Bhilofophumenen ergibt, fo wird es febr mabriceinlich, bag bie Gpaltung, Die bort burch bie Trennung bes Sippolpt von Ralliftus entstanden mar, und auch nach bem Tobe bes Legtern fortbauerte, ftarfe Reibungen und Parteifampfe gur Rolge batte, und bag es au gemaltfamen Musbruchen nicht feblte, ju benen fcon ber Streit um ben Befit ber gottesbienftlichen Statten leicht die Beranlaffung geben founte. Da lag es benn febr nabe, bag ber Brafeft ben Unruben burch Berbannung ber Baupter beiber Barteien, bes Bontianus ale Rachfolgere bes Ralliftus und bes Sippolptus, ein Ende ju machen gebachte. Roch im Jahre 309 murbe, wie wir aus einem vom Bapfte Damafus verfaßten Epitaphium erfahren, ber Bapft Marcellus, von bem Raifer Marentius nicht ber Religion wegen, verbannt, fonbern weil fein Refthalten ber Bufdifeiplin gegenuber ben in ber Berfolgung Gefallenen Imietracht und blutige Rampfe in Rom veranlaßt batte 61).

Dies ift freilich nur Bermuthung, und es tann wohl fein, daß beibe Mauner einfach ber Neligion wegen nach Sarbinien verwiesen worben find. Wer der von dem alten Chronographen gedrauchte Ausbruck diechactus liefert uns eine Jaulache, die sich gerignet geigt, iber ein sonft duntles Berbältnis einiges Licht zu verreiten. Es sieht nämlich durch hippsylotse eigne Erzählung fest, daß in der Minlich mich die nie Bolge de Briftes zwischen ihm und Kalliftus eine Spaltung bestand, daß ferner dies Zentennung nach dem Toebe des Ausliftus noch einige Zeit fortdauerte. Weie wurde dies Palatung, von der Mosaltung der fünfte fon fünfgeln Jahre fpalter, beim Ausbruch der Brown der Kreifiglen Laber fpalter, beim Ausbruch der Brown der Kreifiglen Laber, beim Ausbruch der Brownlanischen Erreitigkeiten, feine Spur mehr

<sup>61)</sup> S. Damasi Opera, ed. Sarazanius, Paris. 1672, p. 173.

geigt, beigelegt? Der Chronograph sagt, Bontinuns habe seiner Birbe entsagt, benn das beigt, auch nach Pagi's Erfaring 4'): diseinetus, nub au seine Etelle sei Anteros erwählt werben. Rehmen wir die weitere Thatsache bing, das Seine Leichen, das die Leichen, nach beiter Anner, nachdem sie im Sachtinus gestorten, nach Kom sie im Sachtinus gestorten, nach Rom gebracht, und dert an Einem Tage seier lich beigelegt wurden, so läßt sich nicht ohne Wahrscheinlichteil sich sie die feligen gewinde die bei de siehpolit bingugesemmen, das beite sich verfährligt baben, und durch gemeinschaftliche Ressgnation dem Schiffen ein Ende machen moltten, was ihnen auch gelang.

Sier ift nun ber Ert, wo mit die so lange athselbgite, eit der Entbedung der Philosophumen doppelt intereffante und wichtige, aber nun auch mit Sicherbeit zu erledigende Rrage beantworten missen: wo hipposipt, wenn er Bischof gemesen, seinen Bischofssis gehabt babe, und ob die jest eben wieder bedauptete und mit vielen Gründen unterflützte Meinung,

<sup>62)</sup> Critica in Annales Baronii, t. I, p. 217, ed. Antwerp. 3n ber militarifden Sprache bebeutet es: abgefest; ber firchliche Gprad. gebrauch nimmt es in gleichem Ginne; fo ftebt bei Gregor von Tours (1. 5, c. 27) von ben auf einer Epnobe abgefesten Bijcofen Salonius und Sagittarius, fie feien ab episcopatu discincti: und Sibonius Apollinaris fagt (1. 5, epist. 7) in gleichem Ginne: Reverentiam Clericis, cinctis jura, discinctis privilegia. Cincti und discincti find bier bie im Amte ftebenten und bie in ben Rubeftand getretenen Richter. Man veral. Cavarone Roten gu b. Gt. Beiteres Material über ben firchlichen Gebrauch von einetus und discinctus bat Du Ganffan in ber Panoplia Sacerdotalis, p. 40. gefammelt; bier tann naturlich nur von einer freiwilligen Abdanfung Die Rebe fein. Benichen und Mommfen ichlagen por, ftatt discinctus, defunctus gn lefen; aber bas einfache und flare defunctus mare gemiß nicht in ben Sanbidriften in bas buntlere discinctus peranbert morben,

bağ er Bifchof bes Romifchen Portus an ber Munbung ber Tiber gewefen, hiftorifch richtig fei.

3ch glaube, bag gerade jest erft die vollige Grundlofigfeit biefer Unnahme überzeugend bargethan werden tann, und gebente, meinen Beweis in folgender Ordnung ju fubren.

3d werbe erftens nachweisen, bag Portus Romanus im britten Jahrhundert feine Stabt mar, mahrend bas gang nabe Oftia fortwahrend noch eine bedeutende Stabt blieb;

3weitene, bag es in Portus feine Bifchofe vor bem Jahre 313 ober 314 gab;

drittens, daß ein Bifchof Sippolptus von Bortus im gangen Occident unbefannt war, und ebenso im Orient bis jum flebenten Jahrhundert;

viertens, daß die übereinflimmende Erabition der orientalischen Rirchen Sippolyt als Romischen Bischof begeichnet;

fünftens, dog die späteren Bygantiuer, der Berfasse der Paschaldronit, Georg Spiecklus, Anastaslus und Jonaras, durch die (unächten) Aften der Aurea verseitet wurden, hippolyt jum Bischofe von Portus zu machen;

fechstens, bag hippolyt nach feinen eignen Außerungen fich fur ben rechtmaßigen Romifchen Bifchof feiner Beit gehalten bat;

fiebentens, bag hippolpt nicht jugleich Mitglied bes Romifchen Presbyteriums und Bifchof von Bortus fein konnte.

Die Meinung, bag ber Rirchenlebrer hippofpt Bifchor von Portus gemeiet, ift frühre mehrfach vertfeibigt, aber feit ber Mitte bes vorigen Jahrbunberts von bem mieften tabbe bifchen und protestantischen Gelebrten, die sich eindringlichen mit ber Cache beischfligt, als unbalftar verworfen werben, bis jungst herr Bunfen wieber mit großer Watme sie zu vertreten unternommen bat, jumdosst wohl nur, weil sie ihm gremise Lieblingsideen und für Folgerungen, die er aus ber

Befchichte bes Sippolpt gieben mochte, bequem fcbien . ). Bon fatholifder Geite baben fich Die Berfaffer ber Histoire literaire de la France "4), Ceillier, ber Benediftiner De la Rue, ber Carbinal Drfi, Gaccarelli, bagegen erflart; von proteftantifder Geite nebft Anderen Ganell 65) und Reander 64). Ceillier meint, er muffe irgendwo im Drient Bifchof gemefen fein: Drft permutbet, er moge ein Bifchof ber Beiben obne feften Gis, ber ale Befehrer und Rirdengrunder umbergemandelt, wie nach Photius Angabe fein Beitgenoffe Cajus, gemefen fein. Dagegen ift aber bereits oben erinnert worden, daß die gange Sppothefe von bem unbestimmten Epiffopate bes Cajus auf einem Difperftanbniffe berubt. Aubererfeits baben fich zwei Romifde Geiftliche, Ruggeri und Dagiftrie, viele Dube gegeben, neuerbinge ben Bemeis, baß Sippolpt Bifchof von Bortus gemefen fei, moalidit pollftandig ju fubren. Der erfte fdrieb feine Abhandlung que Auftrag bee Carbinale Ottoboni, Bifchofe von Bortus, bem ce barauf antam, bag ber Rirche, beren Titel er fubrte, eine folde Illuftration nicht entzogen werde; fein Ergebniß ift: jener Sippolpt, melder Die firchlichen Schriften verfant, fei allerbinge Bifchof von Bortus gemefen, es babe aber gleich.

<sup>63)</sup> Doch tonnte fich berr Bunfen aus neuefter Beit noch auf ben Canbbaten Seinede, Berfaffer einer Abhandlung über Stopolbt, in Augens Zeitschrift, Jabrg. 1843, D. 3, S. 57, und auf Ibelers Chronologie, Bb. II, G. 213, beutfen.

<sup>64)</sup> Tome 1, p. 363.

<sup>65) 3</sup>u feiner Commentatio hist. crit. de Hippolyto. Gotting. 1838, p. 13.

<sup>66) &</sup>quot;Es tonnen weber bie frateren Rachrichten, welche fein Bisthum "nach Atabien, noch bie anderen, welche es in die Rabe von Rom "feben, in Erwagung tommen," fagt biefer, Geich. ber driftl. Riche, gweite Andg. 1. 1175.

seitig noch einen anbern hippolyt in Kom, de Goldut gewesen, gegeben, beibe hatten benselben Matrivertod durch wilde Pfrede ettitten, und feien an demsselben Orte beigefelt worden. So unglamblich dies ericheint, so bat doch der here ansageher der wirfeigliefen Atten der beistigen Aurea, Si inen de der Nagisktis \*1), die Leichtgläubigfeit, welche Kameele verschulch, noch weiter getrieben. Sein hippolyti jit nicht nur Mischof von Bertus gewefen, vondern auch von einem anfehr

<sup>67)</sup> Acta Martyrum ad Ostia Tiberina sub Claudio Gothico, notis ac dissertationibus illustrata. Romae 1795, fol. Den größten Theil bes Banbee (p. 61 - 434) fullt bie dissertatio de vita et Scriptis Hippolyti Mart., Episcopi Portuensis. Das Buch ift wirflich eine literarifche Euriofitat; ber Berfaffer, bem große Belefenbeit nicht abjufprechen ift, ichließt burchgangig a posse ad esse; bien ober jenes tounte mobl fo gemejen fein: bien reicht ibm bin, um bas vermeintliche Rattum fofort in feine phantaftifche und abentenerliche Gefchichte bes Sippolpt, Die er fich aus ben willtubrlichften Erfindungen aufammengefest, aufaunebmen. Er laft ibn im 3. 173 geboren, und im 3. 269, alfo fait bunbertiabrig, ertrantt merben. bamit namlich fein Tob in Die Beit Claubine II. falle, und Die Glaubmurbiafeit ber von ibm berausgegebenen Aften aufrecht erbalten werbe. Bu gleichem 3mede wird auch in einer eignen Abbanblung bemiefen, bag unter Claubius II. eine Berfolgung ber Chriften ftattgefunden, obgleich fich bafur nicht eine einzige nur irgend haltbare Thatfache anführen lagt. Sippolpt ift, wie Dagiftris erfundet bat, von Rom nach Alexandrien gegangen, um bem Anblid ber auf Raifer Philippe Befehl peranstalteten Cacularfviele gu ent. geben, bat übrigene mit biefem Raifer und feiner Gemablin Gevera auf vertrautem Auße geftanben; in Agopten bat er ben Drigenes bewogen, fich bem Barfte Rabianus au unterwerfen, auch mirtlich wie bie Legende gang richtig angibt, breifigtaufend Garacenen betebrt u. f. f. Satte ber Berfaffer nicht feinen gelehrten Apparat fo mubfam gufammengetragen, fo mochte man mitunter zweifeln, ob es ibm mit feinen Eraumereien Ernft fei,

lichen Theile Rome; Die Stadt Rom gerfiel namlich im britten 3abrbundert ibm gufolge in zwei bifcofliche Sprengel, von benen ber eine ben oftlich von ber Tiber gelegenen Theil ber Stadt, ber andere Die Tiberinfel und bas weftlich gelegene Bebiet umfaßte, und bem Bifcof von Bortus geborte. Dagiftris weiß ferner ""), bag es ber Bapft Cornelius gewefen (im Jahre 251), Der erft bas neue Bisthum in Bortus errichtete, und es dem Sippolpt übertrug, glio qualeich bie Stadt Rom amifden fich und Diefem theilte. Alles Dief mit noch mit andern, bieber nicht gegbnten Thatfachen ausgefcmudt, und bann verfichert, Die Ubereinstimmung ber Griechiiden und Lateinifden Rirde in Bezug auf bas Bortuenfiide Epiffopat bee Sippolpt fei gang munberbar ..). Der Bemeis wird ibm febr leicht: fur Die Lateinische Rirche muß ibm Anaftaffus einfteben, weil Diefer Romifder Apofriffarius gu Conftantinovel gemefen, fur Die Griechische merben alle Die jenigen ale Beugen gegablt, Die Sippolpt ale Romifden Bifdef nennen: benn bamit, meint er, baben fie nur fagen wollen, bağ er Bifchof von Bortus gemefen. Bortus mar namlich feche ober acht Sabrhunderte fpater - eine ber fieben fuburbanifden Rirden : ber Carbingl Sumbert. Bifchof einer folden Rirche, namlich von Eplva Candida, bat fich int eilften Sabrbundert fale Die Rorpericaft ber Carbinale mit ben Cardinalbifcofen bereits gebilbet mar) Bifchof ber Romifden Rirde genannt, und gur Beit Urbane II. (um bas 3abr 1090) merben einige Diefer Bifcofe episcopi urbis genannt. folder Araumentation ift man nur verfucht, ju fragen: marum er benn, ba er boch mit freigebiger Sand bem Bifchof von

<sup>68)</sup> L. c. p. 364.

Celerum invitis quantumlibel censoribus magni nominis mirifica est consensio, et cet. I, c. p. 365.

Bortns einen anfehnlichen Theil ber Cabt Rom felbft gugetheilt, nicht lieber die allen Renen bisher so unbequene und räfbellögire Hatfache, daß die Drientalen ben hippoplet als Römilichen Bischef bezeichnen, aus biefem Grunde abgefeitet, und einfach etwa gefagt bat: ber Unterfiched zwischen ber Angabe ber Drientalen und ber meinigen ist nur ber, baß jene ibn gum Bischofe ber gangen Stadt Nom machen, möbrend er nach meiner Meinung nur Bischof eines guten Theils von Nom und nebenbei auch bes hafenertes Poetnis gemeien ift?

I.

Daß vor bem Anfange bes vierten Jahrhunderts ber weber eine Stadt, noch Sip eines Bischofs geweien fei, glaube ich mit einer an Gewißheit grangenden Babricheintschofeit behanpten zu founen.

Mau pflegt neuerlich bas Berblittig juischen Dfia und Portus so darzgniellen: Seit Raifer Claudius den neueren besseren daget mu techten Tiberarm angelegt, sei bald and ein bischeuder Drit Raments Portus an demschen, etalben ein bischeuder. De fien gebeit ummer mehr vereinndet, berache fenumen, mud habe sich nur noch durch seine Galinet erdalten "). hiernach migte man asse annehmen, das sich werden betabet in abs die den die dem gebeiten Aberlunden. Aberhabet, während best ist den geniem under ben hafenstadt erboben dabe. Die ist deser, ben alten Zeugnisse zuschlich gusche gute gute genicht der Radl. Fortushprend ist es im gweiten, beiteten Jahrbundert Dsita, welches als bedrutende Eader chapten, mahrend Portus als Santrasprend ist es im gweiten, beiteten Jahrbundert Dsita, welches als bedrutende Eader erschein, mahrend Portus als Schat erschein, mahrend Portus als Schat greicht, mahrend Portus als Schat erschein, mahrend Portus als Schat greicht, mahrend Portus alle als Schat grant mit general ver eine Auftragen von der den den der den den der den der den der den der den der den den der der den der der den der der den der den der den der der den der den der den der der den der den der den der den der den der der den der den den der den der den der den der

<sup>70)</sup> Co Mannert: Alte Geographie, Bb. IX. Forbiger: Sanbb. ber alten Geogr. III, G. 707, und Andere.

wird. Blinius in feiner Raturgefchichte redet immer nur bon Oftia; Minucius Relix am Anfange bes britten 3abrbunberts fcilbert Oftia ale civitas amoenissima; Raifer Tacitue fcenti noch im Jahre 275 nicht an Bortus, fondern an Oftia bundert Caulen von Rumidifchem Marmor \*1), und Ammianus berichtet noch jum Jahre 359 von ber Gabrung, Die in Rom entstanden, ale Die Betreibeflotte megen mibriger Binbe nicht in ben Safen bes Claudius einlaufen fonnte: bas Opfer aber. burch meldes ber beibnifde Brafeft Tertullus Die Dioffnen ju verfohnen trachtete, murbe nicht in ber angeblichen Statt bes Safens, fondern in oder bei Oftig bargebracht. Forbiger führt gum Belege fur feine Safenftadt Portus nichts an, als eine Infdrift vom Jahre 353, in ber bie alte Corporation ber Safengolleinnehmer von Oftig ober Bortus, b. b. mobl von beiden Orten 72), Die gufammen nur Gine Rorpericaft bildeten, ermabut wird. In einer andern Infdrift vom Jabre 193 ift es Die Corporation Der Schiffszimmerleute von Offia. welche einem Eribunus ber Schiffsbauleute von Bortus als ibrem Batronus ein Monument fest; Die letteren icheinen alfe nicht einmal, wie die von Offig, eine eigne Corporation gebilbet zu baben. Bolpi bat in feiner Fortfegung von Corre Dini's Bert über bas alte Latium "2) Alles mitgetheilt, mas fich noch in ber Umgegend bes ehemaligen Safens an alterthumliden Reften auffinden ließ; aber Alles bieß reducirt fid auf Die Rotig, bag es eine Corporation von Bootefnechten (lenuncularii) in Bortus gegeben babe, und auf bie Ramen

<sup>71)</sup> Vopisci Tacitus imp. c. 10, p. 407, ed. Lips. 1774. — Amm. Marcell. XIX, 10, 4, p. 192, ed. Erfurdt.

Susceptorum Ostiensium sive Portuensium antiquissimum Corpus, bei Orelli, 3184. 3140.

<sup>73)</sup> Vetus Latium profanum. Patavii 1734, t. VI, p. 150 et segq.

von ein Baar Safenbeamten; auch die Radlefe, welche Rea im 3abre 1801 an Ort und Stelle gehalten 74), liefert nichte, mas Die Grifteng einer Safeuftadt Bortus bezeugte; mas irgend ein ftabtifches Musfeben bat, begiebt fich Alles auf Oftia, wie Die von Reg ermabnte Infdrift bes Lucilius Gamala, Die ber von ibm errichteten Tempel gebenft 75). 3m Cober Theodoflanus findet fich wieder feine Gpur, bag Bortus eine Ctabt gemefen; nur Die bortigen Schiffsleute, Getreibemeffer und Cadtrager merben ermabnt 70). Much bie Angerung bes Methicus, eines driftlichen Schriftstellers aus bem vierten 3abrbundert, bag bie Tiber gwifden bem Bafen Rome und ber Ctabt Oftig (inter portum urbis et Ostiam civitatem) eine Infel bilbe, zeigt beutlich, baf er von einer Safenftabt Bortus nichts mußte, und die einzige mirfliche Ctabt bafelbft noch immer Oftia mar 77). Rury, Die angebliche Safenftabt ift eine unbefannte Groke, bis endlich im fecheten Jahrhundert ju Juftinians Beit Brocopius bestimmt fagt, bag ber Rleden Bortus eine ftarte Dauer gehabt, mabrent Offia offen gemefen fei.

11.

So ift benn an fich icon febr unwahrscheinlich, daß im britten Jahrbumbert ein Hoglenort, wo nur Schiffer und Lafbträger gewohnt zu haben icheinen, der Sie eines eignen Bischofs gemesen sei; aber wir haben auch sehr bestimmte Gründe für die Annahme, daß erst im vierten Jahrbumdert,

<sup>74)</sup> Fea, relazione di un viaggio ad Ostia etc. Roma, 1802.

<sup>75)</sup> Bei Volpi, l. c. p. 154. Gemeint find Die Coloni ostiensen.

<sup>76)</sup> Cod. Theodos. t. V, p. 201, ed. Ritter.

<sup>77)</sup> Cosmograph. p. 716 in ber Gronopifchen Anegabe bee Dela.

nach dem Aufhoren der Diofletianifchen Berfolaung ein Bisthum bier gegrundet worden fei. Oftig war fruber Gig eines Bifchofe, ale Bortue, und ber Bifchof von Oftig batte baber nach Augusting Beugniffe ftete bas Borrecht, ben Romifchen Bifchof gu ordiniren; aber auch von einem Bistbume gu Offia lagt fic por bem Jahre 313 feine fichere Gpur entbeden. In Diefem Jahre wurde unter bem Romifchen Bifcofe Diltiabes eine Spnobe von brei Ballifden und funfgebn Italienifden Bifcofen ju Rom wegen ber Afritanifden Spaltung gehalten; wir feben, es maren Die Bifcofe aus ber nachften Umgebung von Rom, die man vorzüglich berufen batte; jugegen maren Die Bifcofe von Terracina, Branefte, Tres Taberna und Oftia 70), alfo noch fein Bifchof von Bortus. Erft im folgenden Jahre, auf ber Spnode ju Arles, zeigt fich gum erftenmale ein Bifchof von Bortus, und auch bier ift bie Art und Ordnung der Unterzeichnung fur Die Frage über bas Alter bes Bistbums bedeutend. Babrend namlich bie Ballifden, Italienifden, Spanifden Bifcofe bier immer gu bem Ramen ibres Giges bingufegen; de civitate, ift ber Bifchof von Bortus ber einzige, welcher fich unterzeichnet: Gregorius episcopus, de loco qui est in Portu Romae. Sicr ift offenbar locus, in der Bedeutung von vicus oder pagus, ber civitas entgegengefest 70); und bemnach ficher, bag Bortus noch feine Stadt mar. Beachten mir ferner Die Reibenfolge ber Unterfdriften: querft fteben Die Bifchofe aus Italien, bann Die Gallifden, Britannifden, Spanifden; bierauf Die Afrifanifchen, und gang gulegt, alfo von ben Italienifchen getrennt,

<sup>78)</sup> Optatus de schism. Don. I. 23, p. 23, ed. Du Pin.

<sup>79)</sup> Bie bei Cicero, epist. ad Attic. l. VII, ep. 3: Magis reprehendendus sum, quod Pireaea scripserim, quam quod in addiderim, non enim hoc at oppido praepoaui, aed ut loco.

fichen noch die Bische von Portus und Centumeella und die beiben von Offia gesandten Presbyter \*\*), doch wohl darum, weil diese dicht bei Rom beschublichen Kirchen die singsfen, eber erst errichteten waren. Wir durch unt großer Wahrschielle waren, wie die Kircheung eines Bisthums in Bortus die das Jahr 313 ober 314 fegen.

## III.

Aber mer bat benn ben Rirchenlehrer Sippolptus jum Bifchofe von Bortus gemacht? Antwort: Diemand por bem fiebenten Jahrhundert, und auch ba gefchah es nicht im Occibent, fonbern im Drient. Stellen wir bier por Allem feft, mas bisber gar nicht gebubrent beachtet worden ift, bag ba, wo man am erften eine Rotig ju finden erwarten mußte, namlich bei ben Schriftstellern und in ben Cammlungen und Denfmalen bes Occibente, fich von einem Sippolptus, ber Bifchof von Bortus gemejen mare, feine Cpur findet. Das Martprologium Des Sieronymus in Der Ausgabe Des Fiorentini bat jum 23. August: In Porto urbis Romae natalis s. Hypoliti, qui dicitur Nonnus (in ben Bufagen gu Beba: Nonus, im Ottobonifchen Martprologium: Nunnus), cum sociis suis. Dieß ift offenbar ber in ben Aften ber beiligen Aureg porfommenbe Sippolptus, mit welchem ber Rirchenlehrer und Bifchof, wenn jener auch eine biftorifche Berfon fein follte, nichte ale ben Ramen gemein bat. Bei Abo und Ufnard beißt es: In Portu Rom. sancti Yppoliti; Quiriaci et Archillai; Diefe beiben verfett bas guerft ermabnte Martyrologinm nach Oftia; bier find fie burch ein baufig porfommenbes Berfeben mit Sippolpt nach Borto perfekt. Bobl findet fich in bem

<sup>80)</sup> Conciliorum Galliae collectio. Tom. 1, p. 106, Paris. 1789.

Dalinger, hippotyrus und Radifius.

hieronpmianischen Martyrertataloge, und in benen, Die ibm folgen, auch Die Ermabnung eines Bifchofes Sippolpt, aber er mird nicht ale Bifchof von Bortus bezeichnet, und überhaupt ber Ort, mo er Bijchof gemejen, ober mo er geftorben, nicht genannt. Dafur aber findet fich ein Beifan, ber allerbinge foliefen laft, bag ber Cammler ben berühmten Rirdenlebrer gemeint babe. Es ftebt nämlich: Hippolyti episcopi, de antiquis. Dufollier \*1) und Fiorentini \*2) erflaren bieß richtig: de priscis ecclesiae doctoribus ober episcopis. bem Sieronpmignifden Martprologium fommt biefer Beifas öfter 63) bei Bifcofen und Beiftlichen ber erften gwei 3abrbunderte vor. Go lagt fich benn im Deeibente burchans feine Spur pon einem Bifchofe von Portus, ber ben Ramen Sippo-Intus geführt, auffinden; benn ber Brunnen, ben man in fpaterer Beit geigte, und in welchem Sippolptus ertranft worden fein follte, fo wie die ibm geweihte Rirche bafelbft,

<sup>81)</sup> In ben Roten jum Ufuard, G. 70.

<sup>82)</sup> Bei Aierattal fielt jum 29. Januar: In Twocia Constantiol. Epoliti Episcopi de antquis, 30 bem Zerte, ben Tadern mit nach ihm Andarft geliffert baben, beißt est. In Twenia, Constanti, Hippolyti episcopi de antquis. 25 frans in cit Agectifetic faut Twocia fet, versicht fich von felbl. Gonhantine mar Bische von Artseye. Die Justerpunktion ist aere bei Aierattini ble riebligt; bas Twocia folf fich nicht auch auch feurprischen, von hem nam eben feinen Ort anugeben wußer. In einer Sambfeitit von Marterbeginnen im er Gebrückinsen Beitelbef feigt es duber gum 29. Januar: In Africa Victoria, Ilanorati, et alibi Hippolyti episcopi de antquigis. Se. Air Vector tee filterstati, 2. 259.

<sup>83)</sup> g. N. von Martini von Trier. Daffeie bridt ein Britche, Griffline von Cruthovolie, burch bir Bezeichung ante: for nalaeis nat yriogiow ras ansonaleis. Das Legleiter ift freilich unrichtig, rübrt aber wolf bavon ber, daß ein Eliaf ber apofteilichen Genfittulienen Seypotolis Ramar trug.

bezogen fich offenbar auf den Sippolptus in den Aften ber Aurea, ber nicht Bijchof mar.

Die Thatfache, bag Enfebius und Theodoret von einem Bisthum Porfus, beffen Bijchof Sippolpt gemefen fei, feine Renutnig batten, und noch mehr bie bestimmte Musfage bes hieronpmus, daß er ben Ort, mo ber Rirchenlehrer Bifchof gemefen, nicht babe entbeden fonnen, Diefe Dinge fallen noch ichmerer in's Bemicht, ale bas allgemeine Comeigen bes gangen Occidente. Bie lagt es fich erflaren, bag bem beiligen Sieronomus, ber fich fo lange in Rom aufgebalten, ber burch feine Stellung jum Papfte Damafus fo genaue Renntnig ber bortigen Berbaltniffe befeffen , bag Diefem gleichmohl bas Epiffopat bes Sippolpt in Portne unbefannt gemefen fei? Die Bollandiften \*4) geben gu, daß Diefer Grund von entideibender Bedentung fei, und bag man ber bestimmten Erflarung bes hieronymus gegenüber auf Bortus, ale bem Bifcofefige bee Sippolptus, nicht befteben tonne; fie ichlagen baber ale Sppothefe, Die fie aber felbft aufzugeben leicht bereit feien, Die Annahme por, daß Sippolpt Bifchof in Arabien gemefen, bag er nach Rom gereist, und in Bortus von ben Beiden ergriffen, und bes Glaubens megen bingerichtet morben fei. Dabei, ale bei einem Ginfalle, ben nur Die Berlegenbeit, etwas Saltbareres ju erfinnen, erzeugt bat, balten mir une nicht auf, aber bie Erflarungeversuche bee herrn Bunfen muffen wir naber beleuchten. Dem negativen Reugniffe bee Gufebius fest er entgegen (G. 150): Gufebius habe es obne Ameifel in Sippolpis Berfe gelefen, bag er Bifchof von Portus gemejen, aber er babe es fur ein Digperftandnik, ein Berfeben, einen Coreibfebler gebalten; benn er habe fich nicht benfen tonnen, bag es einen befonderen

<sup>84)</sup> T. IV, Aug. p. 510.

Bischof des Hafens von Rom gegeben. Berbinden wir damit die Eetle E. 159: "Daß Portus ein besonderer, von dem demachkarten und fist angeragnschen Dis auterfchiedener Bischofes, fiß wurde, ist leicht zu erklären aus feiner Wichtigkeit und "feinem eigenthantiden Sharafter, indem es, wenigkens feit "Trajans Zeit, der eigentliche hafen kom war, und der "Artajans Zeit, der eigentliche hafen kom war, und der "Anfenthaltsert für alle Kremden, die der Sambel von der "Anfenthaltsert für alle Kremden, die der Sambel von der "Anfenthaltsert für alle Kremden, die der Sambel von der "Gotterdeinelte scheinen zu Portus einzerichtet geweien zu iein, "denn es kann wohl faum zufällig fein, daß unter seinen "Trümmern eine pomphafte Inschrift aus der Zeit des Alengander Eererus sich gesunden hat, die zu einem Deutmadengebert baben muß, das von einem Tempkliener (vewschops, "medituns) des Eercapistempels zu Bortus errichet nan Diefe "Unschliebt ist der verden."

hier haben wir wieder eine darafteriftifche Brobe ber Bunfen'ichen Kritit:

Erfens: Wenn Bortus ein so bebuteuber Ort war, wie ist es möglich, daß ber gelehrteste Mann bes vierten Jahr hunderts, Eufschius, densieben nicht sannte? oder warum soll er die Kriftenz eines Bischums dasselhs für undensbar, sir ein nothmendiges Misverschändig gedalten baden? Der Weg nach Rom sichter ja die aus dem Oriente Kommenden und nicht bies die haubeltreisenden über Bortus, und est ist aum berschar, das einem Manne, mie dem Bische von dissert, oder an den wichtigken Greignissen, wie dem Bichofe von Casiarca, der an den wichtigken Greignissen sieher Beziehung zur haupt, bet Anne des Römischen Bertus und zeine Beziehung zur haupt, stadt nicht zeläufig gemein sein sollte.

Bmeitens: In Portus follen alle ausländischen Gottesbienfte eingerichtet gemesen fein; und womit wird bieß bemeifen? Wit einer Inschrift, welche, wenn sie irgend etwas für den Römischen Portus beweisen fonnte, nur darthun würde, daß Ein ausländischer Cultus, namlich der des Serapis dort egistiet habe. Es ist aber nicht einmal wahr, daß diese Inschrift sont unter ben Trimmern bes Römischen Poetris, wie Gerr Bunsen bekauptet, gefunden faber, sonbern sie ist nach ber Angabe Spons, der sie zum erstenmale mittheilt, in Brantreich in dem Seefkältschen Cannes in der Provence (in oppido s. Cannati) gefunden, und vom do durch Gerern von Priese nach Aig gekracht worden. Daß der Sein, auf dem sie fie ftand, erst vom den Ufern der Tiber nach Frankreich gefcsleppt worden siet, wird wohl Riemand glauben, und der Poetus, dessen ib der Inschieft gedacht wird, ist also der Hoefen von Cannes \*10.

Die Anterität bed beiligen hierommus wied von heren Bunten in sciegndere Beile beleiftigt; er wied ert als ein "fiteite, der sich ert als ein "fiteite, der sich ert als ein "fiteite, der sich wenig um solche geschichtides Badricken über "fielder, der sich wenig um solche geschichtides Badricken über "gefeinden, geschieden, gestümmert dabe," berahgefest, umd dann beißt est "): "Ag weiffen icht, das er leicht bitte füben finnen, "weichen Det Eusebinis unter der Diecele und dem Wohnsten, welchen Det Eusebinis unter der Diecele und dem Wohnsten, wied wei bei bei Bereit ber finnen der erinige "icht der fich die Bereit geben bei Bereit begen "folgen in der ich ein geber und been "fatter sich geber und been "fatter, sondern auch als einen ab geiten unt eine verdrieß"sliche Sache. Die oben angesibrte Wendung will alse nur "sagen: Non ant iroordo."

<sup>85)</sup> Sponii miscellanea eruditae antiquitatis. Lugd. 1685, sect. 10, n. 22. — Das Itinerarium Antonini neunt einen Portus Aemines, der sich dort in der Rahe befunden zu haben scheint.

<sup>86)</sup> Bunfen , a. a. D., G. 150.

Dieg find Dinge, auf Die fich in ber That faum eine ernftbafte Antwort geben laft. Die Beidulbigung einer Ab. neigung gegen bie Lebre ber Bater bes zweiten und britten Sabrbunderte ift bei Sieronpmus rein aus ber Luft gegriffen; feber Renner ber altfirdlichen Literatur weiß, bag mir gerabe bei ihm eine genguere Renutnift ber alteren Rirchenlebrer finden. und ibm mehr Mittbeilungen über ibre Lebren und Schriften perbanten, ale irgent einem anderen Lateinischen Rircheupater. Dan Sieronomus blos aus Berdruß über Sippolpte Angriff auf Ralliftus fich nicht weiter um ben Bifcofefit bes erfteren befummert babe, wird bemjenigen gang unglaublich erfcbeinen, ber fich ber icharfen Urtheile und bittern Rugen, mit benen Sieronpmus mehr ale einmal gerade ben Romifden Rierus. Die Bapfte nicht ausgeschloffen, beimgefucht bat, erinnert. Beun ein Maun, wie er, faat: ich babe ben Ramen ber Stadt nicht entbeden fonnen, fo ift es reine Billfubr und Berletung ber einfachften biftorifden Gerechtigfeit, ibn gerabeau ber Luge au geiben - benn barauf lauft Geren Bunfene Benbung binaus. Bielmehr verhalt fich bie Cache fo: bem beiligen Sieronpmus erging es, wie es feinem Beitgenoffen, bem Brubentius, ergangen ift; jur Beit Diefer Manner mar bie mabre Befdicte bes Rirdeulebrere Sippolptus icon fo gurudaebranat und perbunfelt burch bie Gagen, Die fich an Diefen Ramen gefuupft batten, bag man fic barin nicht gurechtzufinden vermochte, und auch bas Babre fur Erdichtung ober Difeperftaubnig bielt. Babriceinlich batte er in einzelnen Schriften Sippolpte ober auch andermarte gefeben, bag ber Berfaffer ale Romifder Bifchof bezeichnet murbe: aber er, ber bie Reibenfolge ber Romifden Bifcofe ficerlich gang gut fannte, mußte mobl, bag es barunter feinen Sippolpt gegeben; ba ibm aber auch feine andere Angabe über ben bifcoflicen Gin bes Mannes befannt mar, benn bie einiger fpateren Griechen, baß es Bortus gemefen, eriftirte ju feiner Beit noch nicht, fo blieb ihm nur übrig, feine Untenntniß, fo wie er es gethan hat, ju gesteben.

Serr Bunsen bekauptet weiter: "Grifft und Zouaras "geben in ibren Geschichtswerten eben dieselbe Bezeichnung "bes hippolit." Dies ift num wieder, was Eprill betrifft, unrichtig. Er kann nur Cyrillus von Servhopolis gemeint haben, bessen beifen Eelle er bei Jabrickus \*1) gestuden bat; aber biefer fagt kein Bort davon, daß hippolytus Bischof von Portus geweien sei.

Stiech daugt sagt herr Quien: "Der Bignntnische "Gefchichforeiber Rierehorns, Sohn des Kalliftus (um 1320), "ber iste eingebend von Stypelte bandelt, neunt ibn "einen "eömischen Bische", was, wiewost ungenau, doch sich leicht "auf dem wohren Sadverbalt und auf seine gangbare Beziehe, "nung unter den spätern Griechtichen Schriftlellern zurückstätelt auf den gegen der Besteller Griechtlichen Schriftlellern zurückstätel gegen der Besteller Griechtlichen Schriftlellern zurückstätel gegen der gestellt gegen der gege

Bieder ein Gewebe von Irrthumern.

Griftens: Bas foll das beigen: die Benennung: As mifort Bif do f, laffe fich auf ben mabren Cachverkalt zurüdfübren? Die Angade, Sippolot fei Bischef von Portus, und
bie andere, er sei Bischof von Nom gewesen, widersprechen
sich einade einander, so gut, als es fich widersprechen wirde,
wenn man einen Bischof von Seleucia zu einem Bischofe von
Antiachten machen wollte, weil Seleucia in etwa gleicher Entfernung von Antiochien lag, wie Bertus von Benn. Entweder
bridt die Benennung: Römlicher Bischof, soon nochen
Cachverbalt aus, und dann braucht sie nicht erft drauf zurüdezschirt zu werden, eder sie brückt ibn nicht aus, was
herrn Bunsens Meinung ist, und dann berudt sie eden eine Se



<sup>87)</sup> Opp, Hippol. 1, X,

auf einem Brrtbume, für ben jedenfalls eine andere Erflärung, als die einer durch die bloge Rachbarichaft von Portns und Rom herbeigeführten Berwechslung gesucht werden mußte.

Die Bebauptung . baf Die fpateren Griechen bem beiligen Sippolpt ben Beinamen Bapa geben, ift richtig, aber unrichtig ift es, bag bieß bloe Bifcof beifen folle. Gie thun bieß ju einer Beit, mo es bereits allgemeine Gitte geworben mar, Diefen Ehrentitel blos ben beiben alteften Batriarden, bem Romifden und bem von Megandrien, beigulegen. Und bier muß ich ber Angabe, Die freilich eine febr gewohnliche und verbreitete ift. baf ber Titel Bang in ben fruberen Sabrbunderten allen Bifcofen obne Unterfchied gegeben worben , widerfprechen. 3m Occident , in Afrita , Gallien u. f. w. mar bieg allerbinge ber Rall; aber feinesmegs im Orient, ober in bem Griedifch rebenden Theile ber Rirde. Bier feben mir feit bem britten Jahrhundert guerft ben Titel nur Bifcofen von Alexandrien beigelegt; Dionpfine nennt feinen Borganger Bergflas und Arius ben Bifchof Alexander fo; fpater wird er auch Romifchen Bifcofen gegeben "").

Die Behauptung des herrn B., ber Rame Ronnus bebeute einen Bifdof ober einen Abt, ift wieder rein aus ber Luft gegriffen. Rur die erftere Bebeutung hatte hier einen Berth; in biefer aber tommt bas Bort nirgends vor;

<sup>88)</sup> Dionys, Alex, ap. Euseb, H. E. 7, 7. Arius ap. Theodoret. H. E. 1, 5. 3m Jahre 1143 bezichnet et Rifine Dozepatrius in der Notitis patriarchatuum bei Lemoyne, varia saera, p. 233, bereits als eine afte Genehabelt, daß nur dem Kemiligen und dem Alterachnichten Battirafen zelltel Hana gegeben metrb. Dod erinnere ich mich eines Citates in der Bibliotheea Orasena des Rabeitaus, wo cinem Bildwir der Ille Hana gegeben wirth, meiß aber die Gelden statt mehr au finden.

ber Erfte, ber fich beffelben bebient, ift hieronymus, und bei ibm beift es "beilig" ober "feuich"; fpater, in ber Regel bes beiligen Benebilt, ift es ein Titel, ben bie jungern Monche ben altern geben follen.

Das Bengnif bes Bapftes G elafins icheint mir, feiner negativen Geite nach, febr in's Bewicht ju fallen. 3ft es bentbar, bag biefer Bapft am Gube bes funften 3abrhunderte Sippolpt ju einem Bifchof von Boftra gemacht batte, wenn bamale irgend eine Angabe, ein Beugnig, bag er Bifchof bes nabe bei Rom befindlichen Bortus gemefen, existirt batte? Entweber murbe bamale in Bortus noch gar fein Martprer mit bem Ramen Sippolpt verebrt, ober man mußte, bag bieg ein anderer, ale ber alte Theologe und Rirdenvater, gemejen fei. Bie ber Bapft bagu gefommen fei, Sippolpt irrigermeife ju einem Bijcofe ber Metropole von Arabien gu machen, fonnen wir une, eingebenf ber Stelle im Rufinus, febr mobl ertlaren, fobald wir nur bavon ausgeben, baß er nicht Bifchof von Bortus gemefen; fo wie aber bieß Bentere ale Thatface angenommen wird, ericeint ber Irrtbum, einen Dann, beffen Rame noch gang in ber Rabe in lebenbigem Andenfen fand, nach Arabien ju verfeten, gang unbegreiflich.

Herr B. sucht das Gemicht, das in der Aussiage des Pheise liegt, in sofgander Weise zu beseitigen. "Der Tiete," sagte er, "ben die von Geschiebt angeschier etlet in der Hand-aschiebt etlet in der Hand-aschiebt etlet in der Hand-aschiebt einer barbaitschen Hand, wie der Ertz zigiet: lippolytik, opiscopi (epi) et martyris Arabum metropolis in memoria "haeresium. Diese Worte Worten der Gemin, noch Grammatik."

Und warum benn? Was foll benn Sinnloses in der Wetroprift sein: hippolytus, Bischof und Martyrer der Metropose von Arabien (b. h. von Bostra)? Ebeusowenig vermag ich zu seinen was die Grammatif an diesen Worten au mateln babe. Und das Gelassus eine Stelle, die sich in bem Schriften gegen Neetus sindet, als aus der memoria harersium genowmen, eititt, erstärt fich dech jebt leicht, höchft wahrscheinlich datte er das von Photius beschriebene Symtagma ver sich, welchem der Aufsig gegen Neetus angebängt war, als od er dazu geböre. Ich iehe bier wohl einen stattlichen Jerthum bezäglich des Archischen Liebtung, den Gelassus, wie wir geschen, noch mit einem andern Schrifte keller gemein batte, aber nirgends eine absouberliche Barbarei, von der herr B. rebel, und nicht die greinigste liteate, bie anderende zie absolieren zu haber bei anderende bei abserbei dam den begabe eine Absolieres zu hälft zu russen.

herr B. bat freilich einen Beugen fur Die Bebauptung, baß Sippolpt Bifchof von Bortus gemejen, angeführt, auf ben mobl einiges Bewicht gelegt werben tonnte, wenn nur nicht wieber biefes vermeintliche Reugniß auf ein giemlich plumpes Difbrerftandniß binausliefe. Er citirt namlich aus ber Pafchaldronif ben berühmten Martorer Betrus von Miegandrien, der (um das Sabr 309 ober fruber) den Sippolpt fo neune. Ein einziger genauer Blid in Diefe Chronif batte ibn belehren muffen, bag es nicht Betrus, fonbern ber viel fpatere Berfaffer ber Chronif ift, ber eine Stelle bes Sippolpt mit Diefer Begeidnung anführt. Diefer Compilator führt gum Bebufe feiner gegen einen Quartobecimaner gerichteten Bolemit fur feine Auficht vom Pafcha ber Reibe nach Betrus, Athanafius, Sippolptus, Apollinaris und Clemens von Mexandrien an. herr B. tonnte nur bann in Diefen Irrthum fallen, wenn er auch bas gwifden bem Citat aus Betrus und bem aus Sippolpt Befindliche fur Borte bes Betrus nahm; freilich aber muß er es bann nicht gelefen baben, fonft murbe ibm boch ficher gleich flar geworden fein, bag Betrus um bas 3abr 308 nicht, wie es bier (G. 10) gefchicht, von ber αγία ένδοξος δεσποίνη ήμων θεοτόχος και άειπαρθένος και κατά άληθείαν θεοτό205 Maoia geredet, nicht auf Conftantin und die Ricanische Spnode fich berufen haben tonne.

IV.

Die überlieferung, das Sippolett Römilder Bitdef geweien, ift in der Griechtichen und in dem übrigen orientalischen Kirchen eine so viestimmig beglaubigte, daß sie fich nicht dem, die Annahme eines bieben Miberchändwisse befeitigen läst, viellnebr ein tieferer Grund dafür vorausgesetzt und gesucht werden muß. Ich sass des Kribe beiere Zeugen um so mehr folgen, als sich, wenn ich nicht irre, aus der Beschaffendeit bertelben ein ziemlich ficherer Schluß auf die Quelle, aus der sie ibre Ungabe geschöpft baben, zieden läst.

Der Presbyter Eustratius, der um das Jahr 582 in Constantinopel lebte, citirt den Kirchenlehrer als Ιππόλυτος ὁ μάψτυς καὶ ἐπίσχοπος Ρώμης \*\*).

- Im Aufange bes fiebenten Jahrhunderts wird er von gwei Zeigenoffen, von Zeontius von Confantinopel und von Anafqiius Sinaita, und am Mignage des adsteu von Germanus von Confantinopel als Bifchof von Rom angesibert. Leontius jählt als die vorsidantifoen Richonlebere (Obidizando von arterope) auf: Japaatius, frenadis, Justinus, bie beiten Römischen Bischöfe Clemens und hippolyt, Dionyflus ben Arcopagiten, Gregorins Thanmaturque und Petrus von Miggandrien von

<sup>89)</sup> Opp. Hipp., ed. Fabric. II, 32.

<sup>90)</sup> Leont de secis, p. 503. Anastas. Sinnit Hodgens, p. 356. Germani theoria era, eccles, in the Bildioth. Patrum Graecolat. Paris. 1624, t. II, p. 148. — Auch in den überichtiften der Fragmente bei Abbetinde, Opp. Hippol. p. 273, 282, 83, beijft er Römildfer Bildiof.

Der beilige Johannes von Damastus fubrt in feinen Eflogen 01) zwei Fragmente von ihm an mit berfelben Bezeichnung. Gleichfalls im achten Jahrhundert führt ibn Beorg Epncellus in feiner Chronographie mit folgenden Titeln an: Έχ των παραδύσεων τοῦ μαχαρίου αποστύλου καὶ αργιεπισκόπου 'Ρώμης 'Ιππολύτου καὶ ιεφομάρτυρος \*\*). In fpaterer Beit tennen ibn Theophylatine und Cebrenus nur ale Romifden Bifchof ""). Befondere beachtenswerth ift, bag Sippolpt in ben Griedifden Ratenen, welche Fragmente aus feinen exegetifchen Berten mittheilen, burchmeg ale Bifchof pon Rom angeführt wird; fo in ber von Corderius berausgegebenen Rateng uber Die Bfgimen 94), und in einer anderen banbidriftliden in Rloreng \*s); ebenfo ferner in einer gleich. falls in Rioreng befindlichen Ratena über bie vier großeren Bropheten, in welcher Erflarungen bes Innolvrog eniazonog Poung über Daniel enthalten find \*\*). Die Ratena über ben Bentateuch, welche Montfaucon in Benedig gefeben 07), nennt ibn ben Romifden Sippolptus, fo auch bie gu Benedig- befindlichen Ratenen \*"); ebenfo bie von Lippomani edirte Ratena uber Benefis und Exodus, und Die Florentinischen über ben

<sup>91)</sup> Joh. Dam. opp., ed. Lequien, t. 11, p. 787.

<sup>92)</sup> Syncell., ed. Bonn., p. 597. Der ilberseher macht barans:
Archiepiscopi et in agro Romano martyris.

Theophyl. in Matth. Opp. III, p. 586. Cedren. I, 434, ed. Bonn.

<sup>94)</sup> T. III, p. 551.

Bandini, Catalogus codd. graec. Bibl. Laurent., p. 36: Tertius est Hippolytus, episcopus Romae etc.

<sup>96)</sup> Ibid. p. 21.

<sup>97)</sup> Diar. Ital., p. 433.

<sup>98)</sup> Theupoli Graeca s. Marci Bibliotheca, p. 17-18.

Bentatend \*1). In ber von Eramer berausgegebenen Aatena iber bie Appolatpese beist er nochosogo Poisson. In ber Sammiung bes Levatius und Johannes wird eine Eeftle aus feiner Erlatterung ber Genefis auch wieder mit ber Angabe, das Rom sein Bischbun geworfen, augeführt 'son

Man tann es als Regel annehmen, daß in Grichischen dambschriften hipppolitus, menn irigend eine nähere Begeich mung seinem Ramen beigesche ille als Könischer Beische mung seinem Ramen beigesche ille das Könischer Beische werden der ihr est einem Echiften stüden we sich an in der haubschrift 128 der Nanischen Sammlung in Benedig, wo ein Láyog voö der deinen Echiften Canminus meig erverkeites voö zögnou und necht seinen Echiften negei arverkeites voö zögnou und necht voö derugeiervoß fich besindet (\*\*). Ju dem Gedeg 295 der Mindener Biblioteke schiften in Innehmen kind in der Konstein der Verlage der Verlage in der Verlage der Verlage der Verlage voor der Verlage verlage der verlage der verlage verlage der verlage verlage

Die allgemeine Trabition der orientalischen Kirchen, nach welcher Sippolt Bildiof von Mom genessen, wird durch die Allendarien und Benedagein beiere Kirchen, bei beirn eine merfwärdige Übereinstimmung zeigen, bestätigt. In einigen berielben wird er blos Papa genannt, weil es bei den spätert Grichen wirder kanz beien Tiele nur den beiben ältselchen Batriachen, dem Reinischen Bitte nach beinen Altgembrinischen, den Reinischen Bitte nach beim Altgembrinischen, des Benedagen Verlechtigen Meronologium gedentliefen und 30. Januar als Papa von Wom, das Ballifanische, welches



<sup>99)</sup> Ed. 1547, p. 292.

<sup>100)</sup> Scr. vet. nov. coll., ed. Maius, Rom. 1833. Tom. VII, p. 84 et 144. Der herausgeber nennt es in der Rote einen frequens error Graecorum.

<sup>101)</sup> Pasini, Codd. Taurin. t. I, p. 263.

<sup>102)</sup> Graeci Codd. apud Nanios asservati, Bonon. 1784, p. 298.

fein Gedachtnig auf ben 29. Januar fest, nennt ibn blos Bapa 108). Das Congrarium aus bem gebnten Sabrbundert in Der Laurentina gu Floreng 104), welches in feinem Beiligenverzeichniffe aufer ibm von Romifden Bijdofen nur Dareellus, Epivefter und Leo bat, fest ibn auf ben 8. Januar ale Romifden Bifchof. Auch Die Eprifche, Roptifche und Abpffinifche Rirde fennt und verehrt ibn ale Romifden Bifchof: unter bem Ginfluffe ber Arabifden Eprache ift freilich in Eprien und Agppten fein Rame in ben beimifcher flingenden Abulides umgestaltet morben 105). In Die aus ben Aften ber beiligen Aurea übertragene Ertranfung eines beiligen Sippolptus bei Bortus hat fich bie weitere orientalifche Mus. bilbung ber Cage angefnupft, bag er in's Deer geworfen morben, und bag fein Leidnam aus bem Deere wieder aufgetaucht und an bas Land getrieben worden fei, mas freilich ein febr naturliches Ereigniß fein murbe, aber boch zu einem eignen Befte Aulag gegeben bat. Go ftebt in bem von Affemani 100) aus dem Arabifden überfesten Donophpfitifd. Roptifden Martprologium am 5. Achruar: Requies s. Patris Hippolyti Papae Romae - und am 6.: Manifestatio corporis s. Hippolyti Papae Romae, quod in profundum mare

<sup>103)</sup> Assemani Kalend. eccl. univ. t. VI, p. 109. Neale's History of the Eastern Church, Lond. 1850, P. I, p. 770: Hippolytus, Pope of Rome, TR. jum 30. Januar.

<sup>104)</sup> Bandini, Catalog. Codd. Graec., p. 131.

<sup>105)</sup> Ludolfi, fasti eccl. Aethiop. Francof. 1681, p. 430. Acta SS. Bolland. ad 22. August. p. 505. Assemani, Biblioth. Orient. t. 1, p. 15.

<sup>106)</sup> Bibliothecae Mediceae Codd, Oriental, Catalogus, p. 175. Mit einer nicht zu rechtfertigenben, aber auch (onst wohl vorlemmenben Billfahr fest Affemant: Requies . . H. Episcopi Portnennis, quem Papam Romae adpellant Orientales.

jussu Claudii imperatoris projectum fuerat. Unter ben Striem ermäbnt Dienpfins Barfalibi ben Remitichen Bifcher Sijepolytuk als eine von ihm gebrauchte Duelle 1873, und im Liber vitae, den Diptochen der Jacobien zu Alcepo, merben unter den "beiligen Baltern und orthodogen Lebrern" folgende Remitigen Biltern und orthodogen Lebrern" folgende Remitigen Biltern und orthodogen Lebrern" folgende Remitigen Biltern und orthodogen Lebrern" folgende Remitigen wir bei gegebt : Linus, Analletus, Gemens, Sippolytus und Auflins 1884.

Bie laft fich nun biefe allgemeine und conftante Tradition bes gangen Drients erflaren? Es find nicht blos Die Bogantinifden Grieden, benen Sippolpt ale Romifder Bifcof gilt: auch Die icon feit bem funften Jahrhundert von ihnen getrennten Monophpfitifden Rirden fennen ibn nur als folden, und Riemand, ber ihre ftrenge Abfonderung von ben gehaften Melditen bedeuft, wird es beufbar finden, bag fie bie Cache erft von Diefen, ben Byzantinern, entlebnt baben follten; fie muß alfo bei ihnen fich icon que ben Beiten por ber Trennung, b. b. aus bem vierten ober ber erften Galfte bes funften Sabrbunderte berichreiben. Dan Die Drientglen, Griechen fomobl. ale Sprier, fich viel mit ben Sippolpteifden Schriften, befondere ben eregetifchen beicaftigten, miffen mir: baf fie aus Diefen Schriften Die Thatfache feines Romifchen Cpiffonats geidopft, ideint mir bie einfachfte Grflarung. Babrichemen hat er felber icon fich auf bem Titel ober in ber Guttenung ju einzelnen feiner Schriften ale Romifchen Bifchof begeichner in bem einzigen großeren Berte, bas wir von ibm befigen, ermabnt er nebit mandem andern, ibn verfoulid Betreffenden, auch dieß, bag er die bifcofliche Burbe befleibe; in andern wird er wohl auch die Stadt, in ber er biefe Stellung eingenommen, genannt haben. Und wenn er felbft bieg auch unter-

<sup>107)</sup> Assemani Bibl. Orient. t. II, p. 158.

<sup>108)</sup> Assemani Catal. Codd. Vatican. Syriac. t. II, p. 276.

laffen baben follte, so geichab es gewiß burch feine Schiler und Anhauger, bie ibre Bemunderung bes Mannes burch eine ihm errichtete Etatue ausbrudten, und bie wohl um so weniger unterließen, in ibren Abschriften seiner Werte seinen bierarchischen Rang und Anspruch auszubruden, als berselbe ein sehr beriettener und von ben Zeitgenoffen zum größeren Theile nicht anerkannter war.

v.

Die Quelle, aus melder Die Bebauptung floß, baß Sippoint Bifchof von Bortus gemefen, und ber Beitpunft, in welchem Diefe Behauptung guerft gum Borichein tam, laffen fich ziemlich genau nachweifen; Die Quelle namlich findet fich in ben unachten Griechischen Alten ber beiligen Chrofe ober Murea, und Die Beit mar Die Mitte bes fiebenten 3ahrhunderts, ale im Drient Die Monotheletische Streitigfeit alle Gemuther befcaftigte, und Sippolpt ale einer ber gewichtigften Autoren in Diefem Zwifte bon ben Ratholifen gegen Die Monotheleten angerufen marb. Der Erfte, ber ben Rirdenlebrer gum Bifchof bon Bortus macht, und mabricheinlich auch ber Urheber Diefes Brrthums, ift Ungftafius, Apofrifiarius Des Romifden Ctubles in Conftantinopel, Freund und Leidensgefahrte bes beiligen Maximus, gleich Diefem ein Opfer bes Monotheletischen Saffes, beffen Tob in's 3abr 666 fallt. Er mar Dond, und vielleicht geborner Grieche, aber beiber Sprachen machtig; jebenfalle brachte er einen großen Theil feines Lebens im öftlichen Reiche. befonders in Conftantinopel ju, und murde baber auch von ben Grieden nach feinem Tobe ale einer ber Ibrigen betrachtet 100): hatte auch Eduler in Conftantinopel, von benen befonbers

<sup>109)</sup> Acta SS. Bolland. Augusti, t. III, p. 112 seqq.

zwei Bruder, Theodorus und Euprepius, ale ftandhafte Begner Des Monotheletismus ermahnt werden. Diefer Anaftaffus nun hat in dem Titel ber Ausjuge, Die er aus Sippolpte Schrift gegen Beron gemacht, ben Berfaffer ale Bifchof von Bortus bezeichnet; ihm mar bie Reibenfolge ber alten Romifchen Bifcofe mobl befannt, er mußte, baß fich barunter fein Sippoipt finde, und boch fant er ibn ale Bifchof bezeichnet; ba meinte er, in ben Aften ber beiligen Chrofe eine Lofung bes Problems ju finden, ba bort ein Martyrer Diefes Ramens mit Bortus in Berbindung gebracht wird. Bielleicht eriftirte auch Damale bereite jene Diefem Martyrer geweihte Rirche, ber nachber bie Bapfte am Ende bes achten und im neunten 3abrhundert wiederholt Beichente machten, wobei nur erinnert werden muß, daß in den bieber geborigen Stellen der papftlichen Biographienfammlung immer nur von bem Martprer Sippolpt Die Rebe ift, und ibm nie ber Titel Bifchof gegeben mirb 110).

Sin Zeitgenesse des Analossus war der Compilater der Pa af da ihr on it, die die jum Jahre 628 reicht; bleier teite, wie man aus seinem Werte erfenut, gleichfalls in Constantingert, wud was böchst wahrtheinlich Wönd im Allester Endstant, wan den die Alles der Constantie, die dare und eine nam die Allen der Chryse sicher fannte; es ist aber und eine bertskar, daß er den Annalossus, der luterredungen mit ihm die Angade, daß hipposit Bischon von Pertus geweien, geschöpt habe.

Diese Beiden find demnach die ersten Gewährsmänner ber Sabel von hippolyts Epistopal im Portus; es solgt nun Georgius, Spucellus des Patriarchen Taraftus, also gleichfalls ein Einwohner von Constantinopel, der in den ersten Jahren

<sup>110)</sup> S. Diefe Stellen gefammelt bei Ruggeri, S. 142.

bes neunten Sabrbunderte feine Chronographie aufammentrug, aber, ba er aus verschiedenen Quellen icopfte, ben Sippolpt einmal ale Bifchof von Bortus, bas anderemal ale Archiepiflopus von Rom nach ber gewöhnlichen orientalifchen Begeichnung aufführt 111). Dann folgt im gwölften Jahrbundert Ronaras und im vierzehnten Ricepborus Rallifti, beibe Bewohner ber Bygantinifchen Sauptftadt; und fo zeigt fich , bag einmal biefe Angabe nie uber Conftantinopel binausgetommen ift, und bann baß fie mit großter Babrideinlichfeit auf Ginen Erfinder, entweder auf Anaftafius, oder auf ben Dond, ber Die Pafchaldrouit compilirt bat, jurudguführen ift. Siebei verdient noch bemerft ju merben, bag unter ben vielen Griechiiden Ratenen, welche Brudftude aus Sippolpte exegetifden Schriften aufgenommen, bie jest noch nicht eine einzige gefunden worden ift, welche ibn Bifchof von Bortus genannt batte: alle ermabnen entweder blos feines Ramens obne Beifat, ober fie nennen ibn Romijden Bifchof. Es find alfo meift nur Chroniften, von benen einer immer ben anbern abgeidrieben, Die bes Epiffopate im Bortus gebenfen, und unter ihnen verbanft Spncellus feine Rotig mabricheinlich ber Baidaldronit; an ber Stelle, mo er von Sippolpt und feinen

111) Sabricins hat fich (Opp. Hippolyti I, 43) erlaubt, in der zweiten Stelle bas Bort noprou gu Projung in Alammern einguschaften, ale ob es nur aus Berfeben ausgefalen wäre; daß bie bier nicht möglich fei, balte er ichen an bem einzeuenvonone ertennen tonen.

Den Patienfen Rierhorns von Conftantinopel, ber in feines flutiveltite (Spielige, Soleum, od. Pitra, p. 364) und ein Pare Bulen bes hippopit aus bem Werfe iber Beren antifert, bufren wir nicht einmal als besonderen Jougen für Dippopits Portranfische Eriftvest nambell maden, benn er bat seine Bulen nur aus ber Samminng ber Analosius entnemmen, und beher auch ben Little bes allen Bisforie glieft, mit abgefriechen. Schiffen redet ! \* ), buffe er ibn freilich nicht als Römifcen Bilchof bezeichnen, ba er nur ein Paar Zeilen verber ben Radliften als felden aufgefibt batte. Jonaras febr wieber auf ben Schultern biefer Borganger, und bei bem spätern Ricepberus Kallifti bedarf es ohnehin teiner weitern Rachfrage nach ber Luelle.

Bedarf es nun noch weiterer Nachweifung, daß die ganze Angabe aus den Aften der beiligen Aurea gestossen ift ?

Benn Anaftafius ober einer ber Chroniften auch nur ben Griechischen Text Diefer Aften, ben mir fennen, vor fich batte, fo genugte ibm bie barin befindliche Bezeichnung bes Sippolpt ale Breebpter, Die ja fruber oftere von Bifchofen gebraucht murbe, einen Bifchof Sippolpt, und gwar einen Bifchef von Bortus baraus ju machen; benn baf Sippolpt Bifchof gemefen fei, mußte er leicht, wenn er irgend etwas Raberes von ibm mußte. Bir baben aber gefeben, baß es auch einen Lateinifchen Text jener Aften gibt, in bem Sippolpt bereite ausbrudlich jum Bifchof von Bortus gemacht ift; es ift wohl moglich. baf bief auch icon in einer andern Recenfion bes Griechischen Textes ftand, und daß ber erfte von benen, Die ben Rirchenlehrer ale Bifchof von Bortus anführen, biefe Recenflon por fich batte. Bie febr bergleichen Martyreratten nach Conveniens und lotatem Bedurfniffe bezüglich der Ramen, ber Orte und ber einzelnen Umftande verandert murben, Dafür liegen Belege im Überfluffe bor, und eben Die verichiedenen Texte ber Aften ber Aurea find ein fprechentes Beifpiel. In welchem Aufeben aber Diefe Aften im Bygantinifchen Drient ftanden , fiebt man aus bem Menologium bes Raifers Bafilius 112), wo ber Gebachtniftag ber beiligen Chrpfe auf

<sup>112)</sup> Sync. Opp., ed. Bonn., p. 674.

<sup>113)</sup> Bei Ughelli, Ital. sacra, t. X, col. 333.

ben 29. Januar festgefest ift, und aus den großen Griechsichen Renden, nach deuen ibr Feft am 30. gefeiert wird. Desbats wird auch der Gedochriestag hippolyts in den Griechsichen Menden und Kalendarien immer auf den 29. oder auf den 30. Januar geifest; dem die Griechen einem einem anderen hippolyt, als den, der in den Alten der Aurea vorsommt, und sein Martyrectiod soll darum auch in die Zeit des Kalifers Claudius fallen 1119.

## VI.

Seit ber Erfcheinung ber Philosophumena ift uns ber Schufifel zu ber Angabe ber Drientalen, daß hippoply Römischer Bifchof geweieu, gellefert. Er squt es in diesem Bertebeutlich genug; wir seben nämlich aus dem von ihm erwähnten Thatfaden und gebrauchen Ausdruden, daß es zwischen Den Momischen Bischof Ralliftus und ibm zu einer förmlichen Spaltung tam, daß er den Ralliftus alse einen in der Arinitatselebre häterlich Gestunten und als einen Zernitate der friedlichen Dischufichen Bischof gewählt, in Rom eine Erellung einnahm, abnitch berjenigen, in der wir dreifig Jahre später den Povatian finden.

Sippofetus mar ohne Zweifel ber gefehrteste Mann ber Momifden Airche und bes Occibents überbaupt, und fand icon, mabrend Bischof Zephreinus noch lebte, in großen und verblenten Ansehen. Allistus, mit welchen Sippost ichen zu Zephyrinus Zeit in einen scharfen Antagonismus getreten war, ftreber, so erzählt er und, nach dem blichfilichen

<sup>114)</sup> So 3. B. die Ephemerides Graeco-Moscae in den Actis SS. Tom. I. Maii, p. 10, und die Rote bort.

Throne 115), und erreichte auch, ale fein Borganger und Bonner ftarb, Diefes Biel. Sippolyt vermeibet es freilich, einfach ju fagen, bag Ralliftus burch Babl an Bephprinus Stelle Romifder Bifchof geworben fei; er fagt lieber, fein Gegner habe nach Bephyrinus Tobe geglaubt, bas erreicht ju haben, wonach er geftrebt 116). Diefe Babl muß im Anfange unbeftritten gemefen fein, und Sippolpt felbft ben Ralliftus in feiner neuen Burde anerfannt haben; benn feiner Ungabe nach war es die gurcht vor ibm, Sippolpt, welche den Ralliftus bewog, nunmehr ale Bifchof ben Cabellius gurudzuweifen. ibn ale einen Irriebrer aus feiner Bemeinschaft auszuschließen. Sippolpt mar alfo bamale noch ein in ber Romifden Gemeinbe, ber Gemeinde bes Ralliftus, einflufreider Dann und angefebener Theologe, mar Bresbyter, und batte ergebene Freunde und An-. banger, Die gleich ibm noch jur Sauptgemeinde geborten. Getrennt von ber Bemeinfchaft bes Ralliftus fann er noch nicht gemefen fein, benn bie Ausschliegung bes Cabelline follte ja aus Rud. ficht auf ibn. aus Schen por ibm (dedouxug due), gefcheben fein; er batte alfo noch feine Stelle im Romifchen Rlerus. Run beginnt ber erfte Rampf, beffen bogmatifche Bebeutung wir fpater erörtern merben; bier fommt es une nur auf ben außerlichen Berlauf an, Ralliftus beidulbigt ben Sippolnt und feine Anhanger bee Ditheismus, Diefer aber ichilbert Die Trinitatelebre bee Ralliftus ale eine anftogige Barefie, Die aus ben Lebren bes Cabellius und benen bes Theobotus gemifcht gemefen, ober gwifchen beiben bie Schwebe gehalten babe, und geigt une bann mit Uberfpringung gemiffer Mittel. glieder, mit Berichmeigung von Thatfachen, Die er une gu ergangen überlagt, Die Chriftenbeit ber Stadt Rom in einer

<sup>115)</sup> p. 284.

<sup>116)</sup> Νομίζων τετυχηκέναι ού έθηρατο.

Lage, in welcher auf ber einen Geite bie Coule bee Ralliftus, auf ber anderen Die Rirche bee Sippolptus ftebt, alfo bie völlige Erennung bereits erfolgt ift. Ale ein Sidaszakeiov, ale eine ogodi bezeichnet er bie Genoffenfchaft, beren Saupt und Bifchof Ralliftus mar, gang nach ber Ausbrudemeife feines Lebrere Brendus und anderer Rirdenlebrer jener Beit: fo rebet ber Bifchof von Lyon von ber Coule Balentine; er fagt von Tatian, berfelbe babe, von ber Rirche fich trennend, ein eignes Dibaetaleion aufgerichtet 117); Sippolpt felbft batte icon in feiner fruberen Schrift von ber burch Roetus gestifteten Gette benfelben Ausbrud gebraucht 110). Sippolpt bagegen ift nun Saupt ber Rirche, er ift, mas er in ber Ginleitung von fich felber fagt, Rachfolger ber Apoftel, mit ber Burbe und Gnade bee Sobenpriefterthume und bee Lebramtee befleibet, Bachter ber Rirche; er ichlieft mehrere Berfonen bon ber Rirche aus, und biefe treten bann au ber "Schule" bee Ralliftus über 110).

Der Gang ber Greigniffe ift alfo folgenber gemefen:

- 1. Rad Bephyrins Tode wird Ralliftus, der vertraute Rathgeber des Berfterbenen, die rechte Sand beffelben, jum Romifchen Bifchef gewählt.
- 2. Ralliftus entgieht bem Cabellius als (einem) Irrlebrer bie Rirchengemeinichaft, aus Schen vor bem gelehrten Romiichen Presbyter hippolipt, wie diefer meint.
- 3. Diefer Presbyter und ber Bifchof Ralliftus befchulbigen fich mechfelfeitig baretifder Lebre beguglich ber Trinitat.

<sup>117)</sup> Adv. haer. I, 31, p. 106, ed. Grabe.

<sup>[18]</sup> Ος είς τοσούτο φυσίωμα ήνεχθη, ως διδασκαλείον συστήσαι. Contra haeresin Noeti: Script. eccl. opusc., ed. Routh, t. I, p. 46.

<sup>119)</sup> p. 3: ὧν (άποστόλων) ήμεις διάδοχοι τυγχάνοντες, της τε αὐτής χάριτος μετέχοντες, άρχιερατείας τε και διδασκαλίας, και φρουροί της ἐκκλησίας λελογισμένοι.

- 4. Es tommt zu einer förmlichen Trennung, wobei nicht tillen, do Kaliffund sich eines Gegenes daburch zu entledigen staat, da bei er ibn abseite und ausstieß, oder ob sippoply, wahricheinisch von einigen auswärtigen Bischofen unterstützt, aggreffto versudr; jedenfalls läst er sich an die Stelle des für däretten Ralliffus zum Rodmitgen Bischof von seinen Ankanaem abseiten.
- 5. Ralliftus behalt jeboch ben größen Theil ber Momiichen Beriften in feiner Gemeinschaft, und ebense erflat fich , bie Mehrach ber auswärtigen Alichen für ihm; er und sein Anfang nennen sich daber die "tathelisse Kirche". Ralliftus und die Seinigen werfen also auch dem ohipsolytianern vor, daß ihre Genossenschaft nur ein fleines häussichten während sie "") auf diese Menge ber ihm Anhängenden pochen.
- 6. Sippolpt und seine Anhanger eifern für die ftrengere Gorn ber Rirchengucht, mabrend Rallifins nach ber milberen verfahrt, und auch Solchen, die ichmere Günden begangen, Bergebung und Biederanfradme in die Rirchengemeinschaft verheist. Diefer lagren Bubisciplin ichreibt Sippolptus es gu, bag die große Masse in der Rirchengemeinschaft bes Stallifius bleibt, oder fich ihr zuwendet.
- 7. Auch nach bem Tobe bes Raliffus erhalt fich bie Spaltung, ober, wie Sippolit fich ausbrüdt: bie Schule bes Raliffus bleibt und bebalt bie von ibm eingeführte ibung und feine Überlieferung hinfichtlich ber lagen Busbisciplin bei; bie Gileber berfelben werben von ben Gegnem Ralliftianer genannt.

hiermit ift denn das Rathfel, mit dem fich fo viele Gelehrte vergeblich bisher abgemuht haben, die Frage nach Sippolyts

<sup>120)</sup> Πληθύνονται γαυριώμενοι έπι όχλοις, p. 291.

Epiffongt gelost: er mar mirflich, mas bie Drientalen von ibm fagen, Romifder Bifchof, aber er mar es burch eine Trennung von feinem Bifcofe Ralliftus, bem er fich entgegenftellte, wie breißig Jahre fpater Rovatian ale Rebenbubler bes Cornelius auftrat, nur bag bie lettere Spaltung gleich nach ber Babl eintrat, mabrent bie bee Sippolpt, menn man feine Borte genau ermagt, erft einige Beit nach ber Erhebung bes Ralliftus eingetreten fein muß. Beit tann fich biefe Spaltung nicht verbreitet baben, obgleich fie in Rom alfo im Centrum ber Rirche erfolgte, bon mo aus ein Chisma in andern Theilen ber Rirche rafch und leicht gunden tonnte. Bare Die Spaltung gleich bei ber Babl eingetreten, fo baß Ralliftus und Sippolpt rom erften Anfang an ale Gegenbifchofe, fo wie nachher Corneline und Rovatian, fich befampft batten, bann mochten bie Dinge fich mobl anbere geftaltet, und Sippolpt in ben Rirden Griechifder Bunge vielfach Unerfennung gefunden haben. Daß Diefes Lettere nicht ber Rall gemefen, barf gefdloffen werben

- 1. aus der Thatfache, daß alle Griechischen Papftverzeichniffe, ebenfogut wie die Lateinischen, nur den Kalliftus erwähnen, und von hippolyt nichts wissen;
- 2. aus bem Schweigen bes Eufebius, meldes in biefem Balle fein absiditiges gemelen, obgleich biefer hiltorier innere Spaltungen um Bmiftgleiten, melde feine qu feiner Zeit nech sichtigen zumächgloffen, gerne überging. Daß er aber bier gundift barum nichts ermöhnt, weil ihm die Kriften, biefer Spaltung unbefannt gemefen, bas liegt in ber Art, mie er ben Bifcofessig bes hippopit nicht zu fennen gesteht.

Daß die Spaltung übrigens boch einige Spuren hinterlaffen habe, die jest, nachdem wir die Cache durch hippotite Bericht genauer tennen, erft flar werden, dieß wird fich später zeigen.

## VII.

berr Bunfen balt, wie wir miffen, Die Rabel von bem Epiffopat bes Sippolpt im Bortus mit außerfter Babigfeit feft; ba nun aber boch aus ber Ergablung in ben Bbilofophumenen flar fich ergibt, baß Sippoint feinen bleibenben Aufenthalt in Rom gebabt, und bort eine antlich.firchliche Stellung eingenommen, fo bat herr B. eine Oppothefe erfonnen, Die ihm noch andere feinen Abfichten gutragliche Bortbeile gemabren foll: Sippolyt ift namlich ibm gufolge gugleich Bifchof im Bortus und Bresboter in Rom gemefen; Beibes, meint herr B., babe fich febr aut mit einander vertragen. Dan mußte bemnach annehmen, bag ber Rirchenlehrer ftete in Bewegung gemefen, und einen guten Theil feiner Beit gmifchen Rom und Bortus bin und gurudwandernd gugebracht babe, und bas lagt fich ja allenfalls noch benten, mogegen es ber Einbildungefraft icon ichmerer mirb, es zu erflaren, wie fic Sippolpt in ber Berlegenheit geholfen babe, in welche bie Collifion feiner bifcoflicen Runftionen im Bortus und feiner Breebptergeschafte in Rom ibn baufig bringen mußte, benn burch einen Bicar fich vertreten ju laffen, mar bamale in ber Rirde noch nicht Brauch.

Herr & berfichert und S. 152: "Wer in der fibeften "weichighet der bischöftlichen Gewalt und der Römischen Rirche "indbesender bedüg unwissend fein. der Tonne etwas Auffälliges "in dem Umfande suden, daß ein Mönischer Geistlicher unter "Severus und Alexander als Mitglied der Geistlichert der "Setalt Rum Preshofte genaunt werden, und zugelech die "Zeitung der Rirche zu Portus haben sonnte, wosür es feinen "audern, als den alten Titel "Bischof gab. Denn daß war "wer Titel eines Zeiten ir irgend einer Chabt "au der "Spige einer Gemeinde ftand" — in Offia, in Auskalium und

"in den anderen Suburdanstädten. Und merkmirdigerweise "haden sie noch jest Bischöfe, die zugleich Mitglieber des "Presöhreriums der Stadt Kom sind, und die mit gewissen "Presöhrern und Diasonen verschen zusammen die regierende "geistliche Behörde der Kömischen Kirche bilden."

Beiter beift es dann S. 133: "Daß die alten (Kömifcen) "Pfartpriefter die regierende geistliche Behörde Roms bildeten "quiammen mit dem Bezirddbiadonen, wie sie zum Dienst der achtstüden Armen und Wittmen bestüllt waren, ist allgemein "anerkannt, und es kann kaum bezweifelt waren, ist allgemein "merckannt, und es kann kaum bezweifelt werden, daß die "Watrepolitandische mit dieser Aberperschaft als Beistlände des "Watrepolitandische bei "Watrepolitandische verbunden waren. Wie kennen beider "die fleben Suburbandischöfe zu regelmäßigen Beistländen des "Papsted erstätt wurden, als "Cardinales Episcopi", eine böllig unwerschändische Einstellung, wenn sie nicht auf ihrer urfprüng-"lichen Berbindung mit Kom berubte; denn Oftia und Poettus "waere dambetet dang gewesen."

3ch weiß nicht, ob es Personen gibt, die fich dunch die Zwerschaftlichtet feines Tones und dunch die beigefigte Drodung, Janoeant gescholten zu werden, so weit einschädigten lassen, daß sie dies Bebauptungen des herrn B. sie baare Wings nehmen; sie Sesten missen sohen, die die heine bistorischen Kenntnisse des herrn B. nicht imponiren, und ich will daber gleich obne Umschweife alles bier Gesagte für grundlosse Erstlung ertläten.

Aur wollen wir die Frage, auf die es bier antemut, genau fassen. bei ber antemut, genau fassen. beipvolpt foll gugleich Bischof von Portus und Römischer Breisbyter gewesen sein, und in seiner leigteren Eigen icotet, also "als Mitglied ber regierenden gestlichen Beborde Bome", die pal Mitglied best beziehnte Oppositionoffelung gegen den Bischof Allifins eingenommen baden. 3d sage: diest

war nach ber bamaligen Berfaffung unmöglich; ein Breebpter ber Romifchen Rirche tonnte nicht jugleich Bifchof einer anbern Rirche fein; eine folde Cumulation von unverträglichen Rirchenamtern, bei welcher nicht einmal bie Bflicht ber firdlichen Refibeng batte erfüllt merben fonnen, fam bamale nicht por. und mare, wenn Jemand fie gefucht batte, nicht gedulbet worden. Portus mar nach herrn B.'s eigner Angabe gwangig Englifche Deilen von Rom entfernt; es war alfo icon phofiich unmöglich, daß er feinem Doppelten Umte in zwei fo weit von einander entfernten Orten batte genugen fonnen. Die Babl ber Romifden Bresboter entfprach ber Babl ber bortigen Bafiliten und ber an biefe gefnupften Gemeinden. Bir wiffen aus Optatus, bag gegen Enbe ber Diofletignifden Berfolgung, um bas Jahr 311 etwa, einige vierzig Bafiliten in Rom maren; und im Jahre 251 batte Die Romifche Rirche nach bem Beugniffe ibres Bifcofe Cornelius fecheundviergig Presboter; wie biefe Bresbpter ibre eignen Rirchen und Gemeinden batten. feben wir aus ben Borten bes beiligen Athanafius, ba, mo er von ber Spnobe fpricht, Die ibn fur unschuldig erflart habe; Diefe Ennobe fei in ber Rirche gehalten morben, in melder ber Bresboter Biton feine Berfammlungen gu balten pflege 121). hippolpt hatte alfo ale Romifder Presbyter in einer Rirchengenoffenichaft, Die bereits im Rabre 251 fo groß mar, baß fle eintaufend funfbundert Bittmen und Bedrangte (Blidouerove) ju ernabren vermochte 122), feine eigne Gemeinde, burch bie er völlig in Unfpruch genommen mar, und nun foll er noch nebenbei ein zwanzig Englische Deilen entferntes Bisthum befeffen baben, beffen Berforgung er alfo Unbern überlaffen,

<sup>121)</sup> Ένθα Βίτων ὁ πρεσβύτερος συνήγεν. Apol. 2, adv. Arian. Opp. p. 140, ed. Bened.

<sup>122)</sup> G. bas Schreiben bes Papftes Cornelius bei Eufebius R.G. VI, 43.

und welches er nur fo gelegentlich auf Ausstügen von Rom aus heimgesucht haben mußte.

herr B. nimmt an, die Suburdanbisschie seine sichen gus chippolyted Zeiten mit der Körperschaft der Römischen Pfare priestre verdunden genesen (hätten also gum Römischen Miens gehört;) denn die spakere Künrichtung seit dem eilsten Jahrdundert, nach der die stehendert, nach der die stehendert, nach der urgelmässigne Beispischen des Papstes ertlätt wurden als Cardinales episcoph, eit völlig unverständlich nenn sie nicht auf ihrer urseinssischen Bestähnung mit Kom beruft habe (E. 155).

Aurz gefaßt lautet biefes Ergument: Weil die fieben Euburdambische im eisten aberhunder in eine regelinäsige Berbindung mit der Römischen Rirche gesetzt und zum Kömischen Klerus gerechnet wurden, muß eine siehe Berbindung auch ichne im Mingung des dritten bestanden jeden.

Ohne und mit einer weitern Zergliederung diefer Logif aufsplaften, ftellen wir ber burch feine einzige Thatfache unterfluten Behauptung des herrn B. die folgende Reibe von Thatfachen entacaen:

1. Die sieben Suburbanbischöfe, D. b. bie Bischofe von Office, Poertus, Albanum, Prannfer, S. Ansina. Gabina und Tusculum, ober auch nur einige berfelben standen mehrerer Jahrbundert in leiner näheren Berbindung mit Rom und bem Röhmischen Alenes, als andere benachdert Bischofe von Mittelfallen. Sie mochten zuweilen, wenn sie sich gerade im Rom aufhielten, mit dem Komischen Bischof gemeinschaftlich Geschellen, mit dem Römischen Bischof gemeinschaftlich den Gotteblieft siehen, das war aber nichte ihnen Eigentschmisches, sondern geschab von fremden Bischöfen überhaupt ist;

<sup>123)</sup> So fagt Innoceng I. in bem Schreiben an Decentius, Bischof von Eugubium, im Jahre 416: Saepe dilectionem tuam ad

- 2. Bum erftenmale ericheinen Die fleben Bifchofe als jufammengeborig und mit ber Romifden Rirche in fpeciellem und bleibenbem Berband im Jahre 769, ale Stephan III. verordnete, daß die fieben Cardinalbifcofe ale Gebbomabarii, b. b. nach Bochen abmechfelnd, Die Deffe jeden Sonntag in ber Rirche bes Erlofers, b. b. ber Lateransfirche, am Altare Betri balten und babei bas Gloria fingen follten. Coon Baronius bat bemerft, bag bier jum erftenmale bie nachmaligen Carbinalbifcofe jum Boricein famen. Aber erft feit bem eilften Sabrbundert tommen Die Begeichnungen: romani episcopi, episcopi urbis, collaterales und abuliche vor. Damale, um bas Jahr 769, und icon fruber, feit ben Gothenfriegen, maren Die Gipe Diefer Bifcofe theile verobet, theile ju arm. lichen Dorfern berabgefunten, Die meiften von ihnen ober alle pflegten baber in Rom ju refibiren, und fo bilbete fich ibr liturgifder Rexus mit bem Lateran. Bum Romifden Rierus murben fle aber auch jest noch nicht, fonbern erft geraume Reit fpater gerechnet.
- 3. In früheren Zeiten findet fich nur Eine ftehende Beeigen gwichen einigen dieser Bichofe und der Römischen Rirde; diese ehfand derin, daß der Bischof von Offia die Ordination des Römischen Bischofe vollzog, und die Bischofe von Monum und Portus die dadei vorfommenden Gebete verrichteten 1:4). Das war also ein Berhältnig, wie es überall zwischen Gusfraganbischofen und Metropolitien fattsfand.
- 4. Diefe Cuburbanbifcoofe nahmen feinen nabern Antheil an ben Angelegenheiten ber Romifchen Kirche; feiner berfelben

urbem venisse ac nobiscum in écclesià convenisse. Sier ift convenire, wie Giorgi, de Liturg. Rom. Pontif., t. III, p. 3, bemerti, fo viel afsiconcelebrare.

<sup>124)</sup> Liber Diura. p. 24.

wird bei wichtigen Beranlaffungen ale Mithandelnder genannt; immer find es nur bie Bresbpter und Diafonen Roms, Die ale altiv ericbeinen. Bir fonnen auf Diefen negativen Bemeis um fo größeres Bewicht legen, ale vom britten Jahrbunden an in febem Gaculum Momente eintreten, in benen une bie innere Gefdichte ber Romifden Rirche genauer und fpeciell aufbewahrt ift; Diefe find befouders bas Chisma amifden Cornelius und Rovatian; im folgenden Jahrhundert Die Ginbrangung bee Belig an Die Stelle bee verbannten Liberius. und die baraus ermachfene zwiefpaltige Bahl bes Urfinus und bes Damafus; ferner am Ende bes fünften 3abrhunderte ber Bogantinifde Berfuch, ben Commadus burd Aufftellung bes Laurentine ju verdrangen, und hundert Jahre fpater bas une genau befannte Bontififat Gregore Des Großen. 3m Ropatiani fchen Bwifte wird uns eine große Bahl von Berfonen genannt, befondere Confefforen und Preebyter; feiner Der fuburbanen Bijcofe wird erwabnt; Cornelius berichtet, daß er das Breebpterium versammelt, und bag ju biefem auch funf Bifdefe gefommen feien; es maren fremde, beren fechegig erft furg porber einer Spuode gu Rom beigewohnt hatten. In ben Birren, Die auf den Tod des Liberius folgten, feben mit wieder auf beiden Geiten nur Breebpter und Diafonen thatia: ein einziger fuburbaner Bifchof, ber von Tibur, wird genannt, aber nur ale Ordinator des Urfinus 126). In der Cammlung ber Lebenebeschreibungen ber Bapfte, bem Liber Pontificalis. wird überhaupt bis jum Unfang bes achten 3abrbunderts nur ein einziger Bifchof von Portus, Johannes, ermabnt, ber ale Gefandter, nicht bee Papftes, fondern ber ju Rom gebaltenen Ennobe occidentalifcher Bifcofe im Sabre 680 nach Conftantinopel jum bortigen Concilium ging 194). Bon

<sup>125)</sup> Marcellini et Faustini praef. ad libell. prec.

<sup>126)</sup> Liber Pontificalis, ed. Vignoli, t. I, p. 285.

den Bischefen von Offic wird in derschlen Zeit leiner ernschut; umr als Ordinateren der Pähfte werden sie hie und da genannt. Ein Bische von Indentum wird vor dem Jahre 680 nicht einmal genannt; Bisches von Pikanette, Sabina und Abanum sommen nur in Concilienunterschriften vor; nur von einem Bisches von: Musina, Valentinus, wird die befonder Edarsche ernöhnt, daß ihn der Papft Bigitius mit auf seine Reside genomen, und ihn zugeleich mit dem Aresbuter und Biscedominns Ampliatus zur Bewachung der Lateranischen Kirche und zur Leufsschiedung des Klerus wieder nach Kommunderschulb abet 117).

5. In ben Unterschriften ber in Rom gehaltenen Spunden erscheinen bie Ramen der Suburdonbisches gestreut unter beinen anderer Zulätenischer glichoffe, nach dem Alter ihrer Ordination; so fieht 3. B. in dem Namensverzeichnisse ber Römischen Spunde vom Jahre 405 ber Bischof von Portus nach dem Bischofe von Avignon und vor dem Bischofe von Agnaviva.

6. Die Formeln ber Mömischen Mirche, welche ber Libber Diurmus and der ziet zwischen 685 und 752 enthält, beweisen gleichfalls, das die Suburbaubischöse noch nicht als zur Könlichen Kirche gehörig betrachtet, daß sie zu den nichtigeren Mugelegenheiten, der Verweitung im Archösignessselle, der Wagelegenheiten, der Angelegenheiten, der Angelegenheiten, der Verweitung im Archösignessselle, der Wagelegen zu der Verweitung im Archösignessselle des von der Verweitung der Verweitung und November 200 km gelegen der Archipteschuter, der Archösischus und der Archipteschuter, der Archipteschuse und der Archipteschuter, der Archipteschuse und der Archipteschuter, der Archipteschuse und der Ar

<sup>127)</sup> E. Ughelli, Italia sacra, t. I, n. Lib. Pentif., t. I, p. 218. 128) Liber Diurn., ed. Garner., p. 23 seqq.

heißt es immer nur: Presbyteri, diaconi et familiaris universus clerus 1 2 2).

- 7. Auffallender Beife findet fich unter ben Gefandten, melde Die Romifden Bijcofe ju ben Concilien ober megen firchlicher Ungelegenheiten in andere ganber ichidten, nie einer ber Suburbanbifcofe. Dief murbe gang unbegreiflich fein, wenn Diefe Bifcofe in einer naberen Berbindung mit ber Romifden Rirche gestanden maren. Saufig werden Bifchofe ju biefen Legationen genommen, und naturlich faft immer Stalienifche; fo fandte Liberius ben Bincentius, Bifchof von Capua, und Marcellus, einen Bifchof in Campanien, an ben Raifer Conftantine, und bald nachber Lucifer von Caaliari und Eufebine von Bercelli. Aber erft im achten 3abrbundert und erft nach bem 3abre 769 finden wir Bifchofe ber fub urbanifden Rirden ale papitliche Befandte, wie Andreas von Branefte, ber 772 an ben Ronig Defiberine geichidt murbe, und Gregor von Oftia, ber 787 ale Legat nach England ging. Bleich auf bem erften großeren Concil bee Occibente, auf bem Arelatifden, im Jahre 314, bemerten wir in ben Unteridriften poran amei Ronifde Breebpter und amei Digfonen ale Die Abgeordneten bee Bapftes, und gang gulent unter ben Bifcofen ben Bifcof von Bortus, ben von Centumcella und amei Breebpter von Offig.
- 8. Gelbft in der Zeit, in der diese Bischöfe bereits den Bochendienst in der Lateranischen Kirche verschen, wurden sie noch als Fremde, nicht jum Römischen Kleus Gehörige, der trachtet, und daher für unfäbig erstärt, jur papstichen Würten der in mit den Bude

<sup>129)</sup> Rur ale fiberbringer bes bie Bahl bes Papftes anzeigenden Schreibens an die Egarden wird auch ein Bifchef genannt, G. 18; bat Schreiben felbft aber fift im Ramen bes Rierus unterzeichnet vom Anchipresbyter, und im Ramen ber Leien vom Conful.

ju gelangen, Die nur ben Romifden Breebvtern und Digfonen juganglich fein follte, wie noch ausbrudlich in ber Lateranfonode vom 3abre 769 verordnet murbe 100). Am Ende bes neunten Sabrhunderte geichab es jum erftenmale, bag einer Diefer Bifchofe, Formofus, Bifchof von Bortus, auf ben Romi. fcen Stubl erhoben murbe; barüber aber brach ein beftiger Sturm los, und es ift befannt, melden Dighaudlungen ber Rachfolger bes Formofus, Stephan VI., besbalb feinen Leich. nam preisgab. Das verdient biebei bemerft ju werben, bag Die Bertheibiger bes Formofus, Auxilius und ber ungenannte Berfaffer ber invectiva 191), ibre Apologie nicht etwa barauf ju grunden verfuchen, bag er, obichon Bijchof von Bortus, boch auch bem Rierus ber Romifden Rirde angebort babe, fondern auf fruber vorgefommene Beifpiele bifcoflicher Trans. lationen, und barauf, bag man ihm von Geiten bes Romi. ichen Rierus und bes Bolfes Gewalt angethan babe 132).

Und jest moge ber Lefer Umfang und Golibitat ber Bunfen'iden Beididtefenntuiffe ermeffen , wenn er G. 226 wortlich Folgendes liest: "Dem breinnbbreißigften apoftolifden "Canon gemaß bilbeten auch Die Bifcofe ber Enburbanftabte "mit Ginichluß von Bortus au Diefer Reit einen augeborigen

<sup>130)</sup> Co and noch im Ordo Rom. IX, bei Mabillon, t. II, p. 92.

<sup>131)</sup> In Biandini's Ausgabe bes Anaftafius, t. IV, p. LXX.

<sup>132)</sup> Biandini und Cenni baben fid Dube gegeben, es mabriceinlich gu machen, bag bie Bifcofe ber fuburbanifden Rirden icon fruber mit ber Lateranefirche in liturgifder Berbindung geftanben feien, icon feit Damafne und bauptfachlich feit Simplicius. (Siebe Anastasii Vitae Pontiff., ed. Bianchini, t. Itl, p. 176; Concil. Lateran., ed. Cenni, praef. p. 84.) Da fie aber beibe gar teine Thatfachen biefur anguführen im Stande find, geben wir nicht meiter barauf ein. 8

"Beftandtheil bes Romifden Bresbpteriums, bas inater foge-"nannte Cardinalcollegium. 3d glaube es überdem oben mehr "ale mabricheinlich gemacht ju haben, bag ber Urfprung Diefer "Einrichtung nur burd Die Stellung erflart werben fann, Die "biefe Stabte, und namentlich Bortus, im zweiten und britten "Jahrhundert einnahmen. Diefe Rorpericaft bestand alfo aus "ben Bfarrprieftern und aus ben Guburbanbifcofen gerade, "wie beutzutage bas Carbinglollegium, nur bag Die Diafonen "ber Romifden Rirche Damale offenbar eine untergeordnetere "Stellung einnahmen, gle ibre fpateren Ramenevettern, Die "Cardinaldiafonen." Der breiundbreißigfte apoftolifche Canon, auf ben biefe Rittion von einem theilweife aus Bifcofen beftebenben Breebpterium gebaut wird, betrifft bas Berbaltnik ber Guffraganbifcofe ju ihrem Metropoliten, und fagt mortlich: Die Bijcofe jebes Landes mußten ben, ber ber erfte unter ihnen fei, ale folden anerfennen, ibn ale ibr Saupt betrachten, und nichts obne feine Benehmigung thun. Sat Gerr B. ben Canon in allem Ernfte fo verftanden, daß die Provingials bifcofe überall auch ju bem Bresbyterium ber Detropolitanfirche geboren, alfo in einer Rirche Bresbyter und in ber anbern Bifcofe fein follten?

## 3. Pie Geschichte des Kallifins. Sippolyts Anklagen wider ihn.

Die Geschichte des Admischen Bischofs Kallistus ist ibsber fo gut wie gang unbefannt genesen. Der Mangel an Stoff hat indes einen Römlichen Cannolius in der Mitte des vorigen Jahrbunderts, Piero Moretti, nicht abgehalten, einem gangen Folisband über Kallistus zu schreiben 1). Aber es ist ihm nicht gelungen, auch nur eine einzige baltbare Datlige von einigem Belange zu constanten; er dat die Matriere stehe des Allistus aus einer Sandhörft im Archiv der Kirche E. Maria in Troßevere neu berausgegeben und mit einer Fülle von saft durchaus werthlosen Annwertungen begeleitet. Diese Mart jur Anfang bis zu Eine erdlichtet, und

De S. Callisto Papa et M., ejusque Basilica S. Mariae trans Tiberim nuncupata, disquisitiones duae critico-historicae, duobus tomis exhibitae. Romae, 1752. fol.

jeder Versigh, etwas Gesundes und Nrauchdares an ihnen gu finden, muß missingen. Der milbe, driftenfreundliche Alezam der Severus wird die ein blutduffiger Verfolger darzeftellt; er etäst unter anderen ein Edit, welches jeden Römer, der an einem Mittwoch, flatt auf dem Capitol zu erscheinen, zu hause gefunden werde, sofort ums Leben zu bringen ge bietet; dergleichen Wonstrossisch einem noch mehrere vor. Diese fallschen Atten sind freilich ziemlich alt, da sich in dem Aratyrosogium des Bedo bereits ein Ausgug daraus sinder, mahrscheinlich sind sie im siebenten Jahrbundert, aus Beramlassign einer Transsation der Gebeine des Kallistus, verser tigt wodber.

Bir muffen alfo bie Gefchichte bes Ralliftus einzig aus bem Berichte feines Gegnere Sippolpt entnehmen, und fonnen ben von ihm ergabiten Dingen feine anderemober befannten Thatfachen entgegenhalten. Obne Ameifel batte Sippolpt nicht Die bewunte Abficht, ben Ralliftus ju perlaumben; er bat bie Schidfale und Sandlungen Diefes merfwurdigen Mannes nicht erfunden; von Manchem mar er Augenzeuge, und Anderes - mobl das Deifte - bat er fo ergablt, wie es ibm von feinen Anbangern, Die gleich ibm in Ralliftus einen Des Gpiflopate rechtmäßig eutfesten Baretifer faben, binterbracht murbe. Der Bericht über ben Romifden Bifchof Cornelius, welchen Die Abgeordneten bes Rovatian den in Rarthago verfammelten Bifcofen und Glaubigen öffentlich vorlefen, Diefe aber nicht anboren wollten \*), mag viele Abnlichfeit mit Diefer Schilberung feines Borgangere gebabt baben. Jedenfalle ift es bier unumganglich nothwendig, Die einfache nadte Thatfache von ber garbung, Die ber befangene Berichterftatter ibr

<sup>2)</sup> Cypriani ep. 41.

ju geben bemubt ift, und von den Mofiven, Die er ihr unterlegt, möglichft abzusondern.

Unter bem Raifer Commobus (180-192) lebte in Rom ein Chrift, Ralliftus, melder Eflave bes Rarpophorus, eines aleichfalls driftlichen Beamten im faiferlichen Balafte mar. Diefer überagb feinem Stlaven eine bedeutende Gumme, um Damit ein Bechelergefchaft ju errichten. Ralliftus trieb fein Belbgeidaft auf bem Rifdmartt (ber piscina publica), und ba Rarpophorus ale Burge erfcbien, murben ibm von anderen Chriften, auch von Bittmen, Depofitengelber anvertraut; er hatte aber Unglud und verlor Alles. Die gurcht vor feinem herrn, ber ibn gur Rechenschaft gieben gu wollen erflarte, trieb ibn gnr Rlucht; er mar eben im Begriffe, im Bortus auf einem Chiffe abgufabren, ale ber ibm nachfebenbe Rarpophorus im hafen ericbien. Bei feinem Unblide fprang Ralliftus in's Deer, marb von ben Schiffern berausgezogen, feinem herrn überliefert, nach Rom gurudgeführt und gur Strafe in Die Tretmuble gefperrt.

Das ein Gbriff einem Glaubensgenoffen in das Piftfrium merfen ließ, das grugt mehr gegen den Charette des Seren, als gegen den Skaratter des Geren, als gegen den Seldwen, geligt die Edilberung eines Zeitenflicht wurden, gefüt die Edilberung eines Zeitenflicht "hie Gate gene des Anglie Glaten nicht als die des Jettenflichts werden Anglie der Verligte der

"Rauch und den Dunften in diefer finftern Atmofphare, fe "daß fie taum ben Gebrauch ihrer Augen noch hatten ")."

Rad einiger Zeit verwandten fich einige Chriften für den unglüdlichen Menichen bei Karpophoruns, daß er ihn aus dem Eftavenftreschaufe entlasse, Kalistus, sagten fic, verscheren, ode an einigen Drien Gelber ausschese ju baben. Karpophorun nahm ihn aus dem Pistrinum, ließ ihn aber benachen. Da scherbend die Juden den Kalistus vor dem Richterthul de Eindprzickten Kusteinus, mit der Anlage, er babe, sich für einen Christen ausgebend, sie in ihrer Spnagoge gestet. Karpophorus forderte ihn als seinen ihm verschulderen Scho ven mit der (unwahren) Berscherung zurück, er sei gar tein Ehrist; Zusteinus aber glaubte den Juden, die meinten, Karpophorus welle ihn damit nur der Errase entziehen, und um is stärfer in den Prässetten drangen, ihnen Recht-zu verschaffen. Kalistus wird also gegessett und nach Sardinien zur Jamagastatet in den derschesse derpoerten beportiet.

Diese Areigniffe sallen in eine Zeit, in welcher Sippolut dochft wahrscheinlich noch nicht in Bom, eber beim heiligen Jennüss in Pom war. Er hatte fle vom Setrenfagen. Ihm vertennter hat hier schon bie Partielikenschaft es an Ausfendachungen und zehöffigen Dertungen nicht feben lassen. Bei ber Angabe, daß Kallistus, als er des ihm nachselgenden Beit der Angabe, daß Kallistus, als er des ihm nachselgenden Beit ber Angabe, daß Kallistus, als er des ihm nachselgenden Bertif sich wohl Jeder, das er bei diem und geschen beit sich geston, und und Schwingen und zu entsonmen; sipposit der bedauptet, er habe es gebtan, weil er sich ertränften wollte. Nach dieme ersten nissglützten Bertuch des Seichkmardes soll nun Kallistus einige Zeit nacher von Neuem den Web gestuch haben, die fact der bei der einen einer der bei der einen ehrenvollen; er will als Wärtzere sterben, ober eine derenvollen; er will als Wärtzere sterben, ober

<sup>3)</sup> Apuleii Metamorph. I. 9, ed. Oudendorp., p. 616.

boch mit bem Befenntniffe, bag er Chrift fei, und um einer Sandlung willen, gu ber ibn ber Religionseifer getrieben baben fonnte. Bober mußte Sippolpt, bag ber arme Sflave nur eine Belegenheit, anftanbig au fterben, gefucht babe? Ralliftus felber bat es naturlich nicht gefagt; man bat alfo bas, mas fich mit ibm gutrug, nur fo gebeutet; immerbin mag Rarpophorus ber Erfte gemefen fein, ber in feiner Erbitterung biefe Befdulbigung gegen ibn erbob; flar ift, bag ben fpateren jablreichen Gegnern bes Ralliffus Alles baran gelegen fein mußte, feine Beigelung und Berurtheilung gur Arbeit in ben Beramerten in ein moglichft ungunftiges Licht gu ftellen, ibm bie Ehre feines Martyriums ju fcmalern. Bie fucht Tertullian bas, mas Brareas fur ben driftlichen Glauben erbulbet, ale gang unbebeutend barguftellen ')! Bas bat benn nun aber Ralliftus eigentlich gethan? Er batte ale Becheler mit Juben Gelbgeschäfte gemacht, und wollte nun feine Schulben von ihnen eintreiben. Da er mit ben Gingelnen nichte ausrichten fonnte, fo ftellte er fich an einem Cabbath an ben Eingang ibrer Spnagoge, ober trat vielleicht auch in Die Spnagoge ein faus Sippolnte Borten ift bas nicht flar ")],

Ob solum et simplex et breve carceris taedium. Adv. Prax. c. 1.

<sup>5)</sup> Das Bort, mit meldem Sievelut bie von feinem Gegner in ber Swungege verrichder Gebrung beziehent, fie fone istlim. Die Juben sein ber ber bei gestellt bei bei bei Bei Bei Bei Bei Bei bei Gerich igen: iealen vor areareaufem zu beim Bei Beite ver flei bei Bedrauffe Isfenis zu bei bei Bedrauffe Isfenis zu bei bei Bedrauffe gegenn aben burch Aufrüge ober burch eine volltische Saftien untertwelcher, vergenaftigen, aus der Elubit treilen, einer Behörbe tumuftnarische Gemalf anthem. Dier ift es die einzleine mehriefer Etinen, ber von einer gannen Judensprage beschalbig mit, er bilte ibnen "Gemalt angeiten". Die Sade verfeleit fich.

und forberte Die Ruderftattung feiner Darleben auf eine geraufdvolle Art. Diefe meinten, mit einem Glaubiger, ber bas breifache Unalud batte, Eflave, bettelarm und Chrift ju fein, leichtes Spiel gu baben; icon bieß, bag er an einem Cab. bath und por ober in ibrer Spnggoge feine Schufbner gemabnt batte, legten fie ihm ale ein gegen ihre Religionefreiheit begangenes Attentat aus, ftatt ibn alfo gu bezahlen, mifbanbelten fie ibn mit Schlagen, und fchleppten ibn por bas Tribungl bee Stadtprafeften Ruscianus. Run tritt fein Berr gegen ibn auf, und belugt ben Brafeften: Ralliftus fei gar nicht Chrift, er fuche mir ben Tob. 3ft biefe Darftellung bes Sippolpt richtig, fo bat Rarpopborus miffentlich Die Unmabrbeit gefagt, benn porber batte er ermabnt, bag Rarpophorus bem Ralliftus Gelbfummen anvertraut, weil er Chrift gemefen. Der arme Eflave erliegt naturlich unter ber Doppelanflage feines herrn und ber reichen Juden: er mirb erft gur Strafe fur Die Storung bes fubifchen Ritus gegeißelt, und bann ale Chrift in Die Cardinifden Beramerte gefdidt, me fic bamale viele andere Chriften, ohne Zweifel noch aus ben Beiten bes Raifere Darfus Aureline, befanben.

In mm auf die Angade Sippolyte, dog es dem Allisfus bios um den Tod ju thun gewesen fei, irgend ein Gerucht ju legan? Erstend war es nicht im Geringsten wahrscheinigden wahrscheinigden febrenden gestört, sofort würde binrichten lassen; war es sein ernstätiges Berlangen, zum Tode verurtbeilt zu werden, so mußte er in einem Kömitschen Tempel oder bei einem beidnissen Göstersfeit zende ine Genaltschaft begeben. Ineiten währlich den Angelien wirtlich eingebilde batte, des sein gestenden, dan and Kallistus wirtlich eingebilde batte, des fein Verfus, die

freilich umgefehrt; Ralliftus forbert fein Geld, und barauf fallen bie Juden über ibn ber und mifihanbeln ihn mit Schlägen.

Juden zu fiden, seine hinrichtung zur Folge baben wurde, som muße er erwarten, daß bieß nicht in einsacher Form, mit dem Chwerte, sonbern durch die größliche Tobesach den Arzuzigung geschen würde, dem bieß war damals die gewöhnliche Mrt, wie Eslaven bingerichtet wurden .). Wer wird aber glauben, daß ein seiner Sinne mächtiger Mensch sich abfältlich einer folden Tobesweise ausbaselts babe?

Die driftenfreunbliche Geliebte bes Commobns, Marcio, innbe nach einiger Zeit den Cunuden Spacinth, der augleich chriftlicher Brebbter war, nach Sardinien, um die dortigen Römischen Maktryer, vom denen ihr der Römische Bistope in Berzeichnis eingehändigt batte, zu befreien. In bieter Lieb fand Kallistus nicht; er sieder der den Spacinthos finffällg und mit Tbeanen an, doch auch ibn mitzubefreien, umd dieser dem gritchte dem Einstig der Statthalter mit Berufung auf den Einstig der Marcia, auch den Kallistus freigugeben. Nach Bom zurüdgelehrt, scheint er noch immer an seinem Geren Naropoporus einen Beind gehabt zu baben, obgleich er nun dem Geses nach fiel war ?). Wenn Diepolit

<sup>6) 36</sup> crinnere nur an bie befannte Stiffe im Miles gloriosus bet Plautné: Scio crucem faturam mihi sepulerum; ibi majores mei siti sunt, pater, avus, proavus, abavus; an ben hinge, g. B. bet Zactine (biat. 4), bet Bufcatine (Avid. Cass. c. 5), bet Gaptiolinus (Macrin. c. 12) wiedertsbyrnden Ausbrud; servile supplicium; an Jarenals Pone crucem servo u. f. m.

<sup>7)</sup> Denn wenn ein Stase von ber öffentlichen Gewalt zu einer Feriebeilseftage eventtheilt war, wende er deburch Anneld ber Schrig, gehötte feinem Geren nicht mehr en, und war doher, wenn er begnubigt wurde, frei. So bestimmte ein Reftript des Kuljers Antwire: Quia semel domini esse desierat, serven poenen factus, non esse eum in potestatem domini posten reddendam. D. 48, L. 19, l. 6, § 1. 12.

behauptet, der Bischof Victor habe die Befreiung des Rabissungen gesehn und nur aus Gutmithigkeit zu der Sach geschwiegen, so will die gleich darauf ermähnte Thatiache, daß er ihm eine monatliche Unterstügung zutommen ließ, dazu nicht recht paffen.

Bis jum Tobe Bictors reigt bie frührer Geichichte bei Mannes, hinfichtlich meldere Ohppolit berichtet, was er später - benn er fam wohl erft unter Zoehprin nach kom. - er gablen hotte. Man sieht, Kalliftus ift durch eine schwere Leibensschule gemandert, und er mußte ein sehr verdorbener Menig geweien sein, wenn er, der Chrift, nicht geläutert aus berichten krevorgegangen wäre.

Dit Bepbprinus' Erhebung beginnt ein neuer Aft in bem Lebenebrama bes Ralliftus. Leiber mirb nun Sippolpte Bericht bier febr ludenhaft und baburch buntel. Der Bifchof laft ibn von Antium nach Rom tommen, bedient fich feiner Sulfe, balt ibn febr in Ebren (qu feinem eigenen Unbeil, fagt Sippolpt), übergibt ibm bas große Cometerium, welches fpater feinen Ramen von biefem Borfteber empfing, mabrend man bisber irrig meinte, es habe fo geheißen, weil Ralliftus es erft babe bauen laffen, und beauftragt ibn mit ber Leitung und Beauffichtigung bes Rlerus. Bar Ralliftus bis babin noch Laie gemefen, ober icon ordinirt? Ber ordinirte ibn? Bar Bephyrinus foon por feiner Erhebung mit ibm befannt? Burde er jest Breebpter? Uber alle Diefe Buntte gibt ber Erzähler, bem man bier einige Berlegenheit anmerft, feinen Mufichluß; er fagt une nur: Ralliftus fei ftete um Bepbprinus gemefen, babe bem Bifcofe gefdmeidelt, ftete fo gerebet, mie Diefer es gerne borte, und babe ibn fo feinen 3meden Dienftbar ju machen gewußt. Bephprin wird ale ein ungebilbeter, ber firchlichen Capungen unfundiger Dann gefchilbert, ber gelbgierig gemefen, und gerne Befchente genommen babe. Diefer lette Bormurf erflart fich freilich, obne bag mir ein Lafter in dem Charafter des Bisschoffs annehmen müßten, wenn wir unsterinnern, daß in Zephyrins Zeit die Römische Kirche ihre großen Bedürfnisse gang aus freiwilligen Guden bestreiten mußte, daß der Bisschof für den Unterfalt von zweihundert Gestlichen und Krichenbiernen und von eintangenköpfingendert achtzig Armen zu sorgen hatte \*), und daß noch überdieß bedurende Summen zur Unterstätung auswärtiger nochsiebender Krichen wermendet vereben mußten.

Benn Bufammenbang und Berftandniß in Die Befdichte bes Ralliftus tommen foll, fo tann ber Bericht bes Sippolpt bon bem Bormurfe, fich einzelne eigener ober frember Leibenicaft entsprungene Entftellungen und jugleich Berichweigung mefentlicher Thatfachen erlaubt gu baben, nicht freigefprochen merben. Denn erftene ift nach feiner Darftellung nicht gu begreifen, wie ber geldgierige Bephprin bagu fam, einem armen Sflaven, ber vom Almofen Ber Rirche lebte, eine fo bebeutenbe Stellung angumeifen, und ihm bie Leitung bes (nieberen) Rlerus, b. b. mobl bas fpater fogenannte Amt eines Archibiatonus, gu übertragen. 3meitene: Benn Ralliftus ein fo ameibentiger Charafter, feine frubere Beidichte fo anftokig mar, mie gefcab es, bag ber Romifde Rlerus fic biefen Deniden in einer fo einflufreiden Stellung aufdringen lieft? Daf bas Romifde Bresboterium, meldes, mie mir aus bem Coprignifden Briefmechiel feben, eine fo ftarte und enticbieden auftretenbe Rorpericaft bilbete, und bei erledigtem Bijchofeftuble bie Bugel ber fircblichen Regierung mit fefter Sand führte, obne beffen Buftimmung und Theilnabme auch ber Bifcof nicht leicht etwas Bichtiges ju thun pflegte, bag biefe bamale gewiß machiame und auf ihre Ebre eiferfüchtige Corporation fic ber

<sup>8)</sup> Dieß find die Bahlen, die Cornelius im Jahre 251 angibt, bei Cufeb. VI, 43.

Erbebung Des Ralliftus nicht miberfeste? Offenbar erwarb fic Ralliftus nicht allein Die Gunft Bephprine, fonbern auch bie aute Meinung und bas Bertrauen bee Romifden Rlerus, ber Mebraabl meniaftens, benn fonft murbe er nicht nach Rephyrins Tode obne Biderfpruch jum Romifden Bifchof ermablt worden fein - obne Biberfpruch, fage ich; benn mare ein folder pon irgend einer bebeutenben Geite ber erfolgt, fo batte bippolpt Diefen Umftand gewiß nicht verfdwiegen. Wenn es einem Manne gelingt, fich aus ber gebrudteften und verach. tetften Stellung, ber eines von feinem herrn fcwer geguch. tigten Gflaven, -in ber Sauptftadt ber bamaligen Belt, in einer Rirche von funfgigtaufent Geelen .), und aus einem Rlerus von zweibundert Berfonen gur Burbe eines Bifcofs emporaufdmingen, fo fann biefer Mann fein blofer Abenteurer, fein ichlauer und gemaudter Gauffer, wie ibn Sippolpt nennt, gemefen fein. Unmiffenbeit, Mangel an miffenschaftlicher Bilbung find nicht unter ben Bormurfen, Die ber Begner ibm macht, und die Berichlagenheit, Die gautlerifche Bewandtbeit, Die er ihm gur Laft legt, erfcbien wohl in ben Augen Underer ale Die geiftige Uberlegenbeit eines Mannes, ber, von ber Ratur mit bem rangua xuBeorigewe ausgestattet, in fich bas Bewuftfein, in Undern bas Bertrauen findet, welches ibn gur bodften fur ibn erreichbaren Stufe emportragt. Sippolpt fann es nicht über fich geminnen, einfach ju fagen. baß Ralliftus nach bem Tobe Rephyrine Romifder Bifchof geworben fei; muften wir es nicht fonft, wir muften es nur que ben bei ibm ermabnten Umftanben erratben; er fagt nur, Ralliftus

<sup>9)</sup> Co ftart mag bie Romifche Gemeinte wohl icon gemefen fein, wenn man von ber 3abl ber Aterifer und ber unterhaltenen Armen auf bie Jahl der Laien ichlieft, and deren freien Beiträgen so Dieles befritten werben mußte.

habe nach Zephyrins Tod bas Biel, welchem er nachgestrebt, erreicht zu haben geglaubt.

Wir wollen aber die einzelnen Antlagen gegen die bischiche Antlessüber diese Analistus näber in's Auge fallen, 'um zu seben, mas etwa, nach Abfreisung der tebeorischen Wendungen und mancher der Erbitterung entsproffenen Amplisicationen, als wirtsiche Abstache überg bleibe.

I.

Boran geht bie Befdulbigung, bag Ralliftus ber Erfte gemejen fei, melder ben Grundfat ber uneingeschrantten Gunbenvergebung aufgestellt habe. Den Beweggrund, welchen bippolpt ibm unterlegt, bag er bamit ben Chriften freiere Befriebigung ibrer Leibenschaften und ihrer Ginnlichfeit babe einraumen wollen, laffen wir auf fich beruben, ober fegen es auf Rechnung ber Barteipolemit. Die Thatfache felbft ift ohne 3meifel richtig, und bereichert unfere Renntnig bes Entwidlungeganges, ben bie Bugbisciplin genommen bat. Aber zwei Momente muffen biebei por Allem erwogen und geborig in Rechnung gebracht werben. Das erfte ift, bag nach Sippolpte eigener Berficherung Die Ginrichtungen bee Ralliftus in Rom nicht etwas Borübergebenbes, fondern etwas Bleibenbes maren, bag fie auch nach feinem Tobe beibehalten murben. Bu ber Beit ber Abfaffung unferes Bertes (b. b. um bas Jahr 230) bestanden fie noch; in ben gwangig Jahren, welche von ba bis ju bem Beitpuntte verflogen, in welchem uns wieber, burch Cyprians Briefmechfel, genauere Renntnig ber Romifchen Disciplin geboten ift, fann feine irgend bedeutende Beranderung, feine rudlaufige Bewegung gu ber fruberen ftrengeren Pragis eingetreten fein; allgubestimmt berufen fich Die Romifchen Breebpter im Jahre 251 barauf, bag bie Strenge ibrer Rirche, ibre Forberung beguglich ber öffentlichen

Bufe nicht neu, fondern die alte ununterbrochene Überlieferung fei 10).

3meitens. Die Gewalt eines Bifchofes und auch eines Sminischen Bischofes und vomale nichts vemiger als absolut, sondern in ihrer Ausübung beichränft durch Rüdflicht auf die Seiftunung und den Billen des Altens, vorziglisch des Predipteriums, und seich der Sacien. Dies gilt namentlich fichtigen geden beieberigen wir der des eine neue, der bisberigen wiederprecednen Solicipis eingeführt werden follte. Rein Renner des damaligen firchlichen Lebens wird glauben, daß Ralliftus gegen den Billen seines Fresbertums eine bisber in Roma unsbedannte Fragis eingeführt habe.

Der Borganger des Kalliftus, Jephyrimus, hatte die firenge Bushtseiplin durch die Erflärung gemilbert, das denen, welche durch Erbertuch ober Ungucht gefündigt, nach geleistere öffentlicher Buse die Kirchengemeinschaft wieder gegeben werben sollt. Gegen diese "peremtorische Edit des Bontifes Martimus, des Siliches der Bestlicher Less andellichen Appar").

<sup>10)</sup> Nec hoc nobis nunc nuper consilium cogitatum est, nec haec apud nos adversus improbos modo supervenerunt repentioa subsidia, sed antiqua haec apud nos severitas, antiqua fides, disciplina legitur antiqua. Epist. 31. ap. Cyprian.

<sup>11)</sup> Die Elief giet er im Beftaufe bem Bifchefe, deffen Mnerkung er befreitet, Der Garbind Crit im Bercefelt, und breefelnet iffen Eelts Münter (Primordia eecles, Afric, p. 45) wollen tilder Eelts Münter (Primordia eecles, Afric, p. 45) wollen tide typelen, de Fernald beder; den Bifchef von Kartbage musie der Ureber des Gbittes geweine fein, debaupten fie, wollend Reander Tertulian der Rause, E. 250) der geredbuileten Weitung, de Arthula der Berchefen Bifchef im Auge gebabt dade, fid anfeliefe. Weinter und Werertill geber fein Grabe fein ihre Affiche in der Grabe der der der der der der der der wahrscheinig der Ausertial Erffe; befer ader dat in seinen beiten Werten, dere fichberen Dieser-hist. de capitalium erminismen

hat Tertullian feine montanistische Schrift von ber Reuschheit gerichtet. Dieg mar bemnach eine Milberung, die fich nur

absolutione, p. 98 soo., und bem frateren: Istoria eccles., Ferrara 1749, t. III, p. 12, Tertullians Gebantengang unrichtig aufgefant; er meint namlich, Tertullian frage ben Bifchof, beffen Gbift er befampft, worauf er benn feine Autoritat, ein foldes ju erlaffen. grunde? mohl auf Die Stelle Datth. 16, 18., wo Chriftus bem Betrus Die Bofe- und Binbegewalt übertrage; ber Bifchof meine alfo, bag fraft biefer Borte auch ibm, b. b. ber gangen mit Betrus verbundenen Rirche Die Lofegewalt übertragen fei. Run fagt Orfi: Benn Tertullian Diefe Borte an Bepborin gerichtet batte, fo murbe er nicht gejagt baben: Du bilbeft bir ein, bag anch auf bich, bas beißt auf jebe mit Betrus gufammenbangenbe Rirche (ad omnem ecclesiam Petri propinguam), Diefe Gewalt übergegangen fei; fonbern er murbe gefagt haben: "auf bich, ber bn bich ruhmit, auf bem Stuble Betri an finen . und auf beine pon ibm geftiftete Rirche." Der Carbinal bat bier überfeben, bag Tertullian nicht nach bem Granbe berienigen Autoritat fragt, fraft melder ber Bifchof ein auch andere Rirchen und Bifcofe angebenbes Ebift erließ - biefe Frage liegt ibm im gangen Buche fern - Tertullian bestreitet vielmehr bie Berechtigung ber Rirche ober aller einzelnen Rirchen, einen Chebrecher jemale zu lofen. b. b. ibn gur Rirdengemeinicaft mieber gugulaffen. Benn bie Rirche ein folches Recht nicht befaß, und ibre Berufung auf Die bem Betrus übertragene Schluffelgewalt illuforifd mar, fo fiel ja hiemit obnebin bie Berechtigung bee Ro. mifchen Bifchofe, ein berartiges Defret gu erlaffen, meg, benn biefer tonnte bann weber fich, noch ben übrigen Rirchen gestatten, mas über bie gottlich gefetten Schranten ber Rirchengewalt überbanpt binausging. Die Lofegewalt, meint Tertullian, ift nicht bem Betrus in feiner firchlichen Burbe ale Erager bee Apoftolate und Epiftopate, fonbern nur perfonlich ale homo spiritualis gegeben worben, und nur foiche pneumatifche Menfchen ober Organe bes Baratlet, wie Betrus einer mar, Die es aber jest nur in ber Montaniftifchen Bemeinichaft gibt, tonnen Gunben nachlaffen. Satte Tertullian nach feinen Brincipien ben Ratholifchen jugeben tonnen, bag bie Rirche

auf eine Gattung von Gunden bezog, mabrend fur andere, fur Diejenigen namlich, welche unter Die Rategorie von Bokenbienft, Glaubeneverlaugnung und Mord fielen, Die bieberige Strenge ber volligen und unbedingten Ausschliegung von ber Rirdengemeinschaft fortbefteben follte. Das, mas viergia Sabre fpater in Folge ber Decianifden Berfolgung vorgegangen, ließ vermuthen, bag nach Beptprin noch eine meitere Bewegung in ber Bugbiseiplin, eine fortichreitenbe Dilberung ftattgefunden haben muffe. Der allgemeine Andrang berer, Die eben erft in ber Berfolgung fich fcmach bemiefen und gefallen maren, in Rom fowohl ale in Rarthago, fest icon porque, baf bie firchliche Diseiplin nicht mehr auf bem Bunfte ftand, ben uns Tertullians Corift von ber Reinheit zeigt, bag ber Grundfas, Die fcmerer Gunden Schuldigen nicht fur immer von ber Rirdengemeinschaft auszuschließen, icon weiter ausgebebnt murbe, ale es in bem bloe bie Gunde ber Ungucht berührenben Ebifte Bephprine geicheben mar. In ben Briefen, Die ber Romifde Alerus im Jahre 250 an Coprian fdrieb, ift Die frubere Diseiplin icon ftillichmeigend aufgegeben, es wird ibrer nicht mehr gedacht, ber Rlerus will, fo lange ber bifchof. lice Ctubl nicht wiederbefest ift, nicht entideiben, obgleich er lange Berathungen, mit Bugiebung vieler Bifcofe, baruber anftellt; aber es icheint, bag Riemand mehr ber Deinung mar, Diejenigen, Die am fcmerften gefündigt, follten obne

überhaunt eine Gewalt, alle Günden nachjulaffen, befige, jo würde er immer noch bie Opportunität des fraglichen Edittes, aber nicht bessen Berechtigung und Gutligftit geflagert daben; bliefe Gewalt aber erkannte er der Kitche, die im Jusiamenbange mit dem Grusse gebrif ftand, der Riche, die mu bei Menge der Bifchöfe folgere betrechte geber bei Befrag bei bei bei bei Gebrie der Bifche, der der Bifche, der der Bifche, der der Bifche folger bei Befrag bei Ber ben Gebrauch einer nach ihm nicht vorbandenen Gewalt verstäger, von felbs,

hoffnung ber Bergebung fur alle Zeiten ausgeftogen werben; Rovatian, ber Berfaffer bes erften Schreibens, will die energifde Rucht und Strenge ber Romifden Rirde nur in fo weit behauptet miffen, bag ben Gefallenen nicht fofort und auf ber Stelle vollige Bergebung und Bieberaufnahme gemabrt merbe, mabrend noch immer neue Salle ber Apoftafie vortamen; er tadelt nur "die allaugroße Ungeduld und unerträgliche Gilfertigfeit", mit ber bie Befallenen Die Bemeinichaft forberten: man folle nicht; meint er, mit Abichneidung ber Buge ibnen unvergualich und überall Die Argnei ber Rirchengemeinichaft und Communion gemabren 12). Dieg war die Unficht in Rom fcon por ben beiden Spnoden, welche Coprian in Rarthago und Cornelius in Rom Diefer Frage megen bielten. Dagegen mar ju Bephprine Beit nach Tertullians Beugniffe Die Disciplin noch fo ftrenge, bag bie Betauften, welche in eine Gunde ber Ibololatrie ober bes Attentate auf ein Denichenleben gefallen maren, gmar unter Die firchlichen Bugenben gugelaffen murben, aber obne Soffnung ber Bieberaufnahme 13).

Non intercepta poenitentia — — — properata nimia remedia communicationum praestare; non momentaneam neque praeproperam desiderare medicinam, finb feine Musbride. Ep. 31 inter Cyprianicas.

<sup>13)</sup> Zoğ es fe genefen fei, barüber löğt ble folgende Ætele Ærtullians feina Bjerelfic. Adsinit itdololatres, adsinit homicida, in medio corum adsinit et mocchus. Pariter de poenitentise officio sedent in sacco et cimere inhorrescent, codem fettu geniscent, eisdem precibus ambiunt, eisdem genibus exorant, eandem invocant matrem. Quid agis mollissims et humanissima disciplina? Aut to numbus eis hoc seas debbeis (beati enim ponicifo), aut si non omnibus, nostra esse. Hololatres quidem et homicidam semel damnas, mocchum vero de medio excipis? Idololatrae successorem, homicidae antecessorem, utrinsque collegam?

In Die Bwifdengeit alfo (amifchen Die Jahre 219 und 249) fällt die weitere Dilberung, Die, wie wir nun burch Sippolpt erfahren, Ralliftus burchfeste. Bas bat Diefer Bifchof bejuglich ber Bugbisciplin verfügt? Er bat erftens erflart, daß bie Gundenvergebung von nun an allgemein, alfo auch auf Die ichmerften, bieber noch ausgenommenen Bergeben, namlich bie jur Rategorie ber 3bololatrie und bes Morbes geborigen, fich erftreden folle 14); ober, wie Sippoint bas auch ausbrudt: Die Rirche bes Ralliftus bot Allen obne Unterfcbieb (aixpirus) Die Rirchengemeinschaft an, felbftverftaublich unter ben allgemein geltenden firchlichen Bedingungen, nämlich ber Übernahme und Bollendung ber Buge. Bare Ralliftus fo meit gegangen, baf er auch obne Bufe bie Gunder wieder gugelaffen batte, fo murbe Sippolpt bieg naturlich ale etwas fonft in ber Rirche Unerbortes auf's ftarffte betont baben; boch bieg wird obnebin Riemand fur moglich balten, bem bie bamaligen firchlichen Buftanbe befanut find.

3cht waren asso die Bormürfe, weiche Tertulian der latholischen Riche ihrer Inconseauen megen gemacht batte, deseitigt. Den Chebercher, batte der Amwalt des Mentanismus gesagt, laßt ihr wieder zur Kircheugemeinschaft zu, während Andere, die mit ihm auf berfelben Bisserbanf sigen, und deren Beregeben mitunter eber Nachsicht verbienen durfte, leine hosfinung haben, je wieder ausgenommung zu werden.

Jest war Jedem die Pforte der Rirche geoffnet, und galt

der Grundsas, den auch Epprian nachber aussprach: da man Alle jur Bufe gulaffen muffe, so muffe auch Alleu die Goffnung der Wiederaufnahme in die Kirche gemahrt werden.

Bas Kalliftus verfügte, war indeg nicht einmal etwas ichlechthin Reues; neu war diese milbere Disciplin nur im

<sup>14)</sup> Λίγου πάσιν ύπ αυτού αφίσθαι άμαρτίας, p. 290.

Occident; in einigen öftlichen Rirchen bestand fie ficher icon fruber. Der Bijchof Dionpfine von Rorinth, ein Beitgenoffe bes Romifden Bifchofe Goter, ichrieb icon um bas 3abr 169 an die Rirchen im Bontus, junachft an die von Amaftris, fie follten Alle, welche irgendwie abtrunnig ober baretifch geworben, ober irgend welches Bergeben begangen, wenn fie gur Rirche fich jurudwendeten, aufnehmen 15). Dionpfius wollte alfo von feiner Gunde, Die eine immermahrende Ausschliegung bes Thaters jur Folge baben follte, wiffen; und feine Anficht ober Forberung ift gang biefelbe, wie bie, welche Ralliftus funfgig Jahre fpater aussprach. Andererfeite brang ber Romifche Stubl feit Bephprin mit feiner milberen Bragis nicht fofort im gangen Occident burd: wir wiffen burd Epprian, daß noch eine Angabl Afrifanischer Bifcofe ber jungft verfloffenen Beit Die lebenslangliche Musichliegung berer, Die burch Gunden der Ungucht gefallen maren, ohngeachtet Des Bephprinifden Cbiftes festhielt; wir feben, bag bie Spanifche Rirche bis in ben Anfang bes vierten Sabrbunderte bas Brincip, auf gemiffe, befondere ichmere Gunden immermabrende Musftogung ju feben, beibebielt; es ergibt fich bieß aus ben Canonen von Elvira; und Sippolpt felbft fceint fcon bie erfte von Bephprin verfügte Indulgeng fur verwerflich gehalten gu baben; benn auch barauf, und nicht auf bas Dogma allein begieht fich mobl ber Bormurf, ben er ibm macht, "bag er ber firchlichen Schranten ober Cagungen unerfahren gewesen fei." In ber That mar ja auch bas Brincip ber allgemeinen Bergebung ober ber Allen bargebotenen Soffnung auf Biebergufnahme, wie ce Ralliftus aufftellte, nur Die naturgemaße Confequeng

Euseb. H. E. 4, 23: Τούς έξ οίας δ' ούν αποπτώσεως, είτε πλημμελείας είτε μήν αίφετικής πλάνης επιστρεφονίας.
 Ω \*

ber von Zephprin ju Gunften einer einzigen Gattung von Sunden angeordneten Milberung.

П.

Ralliffus ging aber noch weiter, b. b. er machte bie Inwendung feines allgemeinen Brincips auf gemiffe galle und Rategorien. Er erffarte bemnach gmeitens: Alle, welche, bieber einer driftlichen Gefte ober getrennten Gemeinbe angeborig, fich gur fatholifden Rirche wendeten, follten fofort aufgenommen werden, ohne daß fie wegen ber etwa in ber fruberen Gemeinschaft begangenen Gunden gur öffentlichen Buge angehalten murben. Das meint hippoint, wenn er Ralliftus erflaren lagt: "Die Gunde foll ibm nicht angerechnet werben 1.")." Unterideiden mir bier, mas Sippolpt in einen allgemeinen Ansbrud quiammenfant. Berfonen, welche von einer baretifden Gefte ober ichiomatifchen Gemeinbe gur tatholifden Rirche fic menbeten, maren entweder von Anfang an (burch Geburt ober burch ibre erfte Befebrung que bem Seibentbume) Ditalieber einer folden Gefte gemefen, ober fie maren aus ber fatholifden Rirde ausgetreten, und wollten nun gu berfelben gurud. febren. Bwifden Diefen beiben Rlaffen pflegte Die Rirche immer einen großen Untericbied ju machen; Die Letteren maren ja Abtrunnige geworden, Die Erfteren meift nur unfreiwillig 3rrende. Muguftinus bebt es wiederholt bervor, wie Die Rirche fich gegen bie Einen gang andere verhalte, ale gegen bie Andern 17). Dag bie Rirche mit benen, welche jest erft mabrbaft glaubig murben, und besbalb bie Aufnahme in ibren

<sup>16)</sup> Ού λογίζεται αυτώ ή άμαρτία, p. 290.

<sup>17)</sup> Epist. 48, Opp. ed. Bened. 1700, t. II, 191. — De unico bapt. c. 12, Opp. IX, 365.

Coook begebrten, nicht erft eine Abrechnung über ibre Bergangenheit bielt, nicht nachforichte, welche Gunden fie fruber in der Barefie begangen, ob fie dafur bereits eine Buge geleiftet u. bal.: bieß mar ebenfo naturlich ale billig: mit ben Beiden ober Juden verfuhr man ebenfo. Rur Die Gunden, melde in ibrer Gemeinicaft begangen worben maren, nicht Die, welche in Die "Beit ber Unwiffenbeit" fielen, pflegte Die Rirde au ftrafen. Benn nun Sippolpt berichtet, in Folge ber von Ralliftus getroffenen Anordnung fei feine Benoffenichaft (fein διδασχαλείον nenut er Die fatholifche Rirche) burd Biele, welche in ber Angft ibres Bemiffens Berubigung ober Bergebung gefucht, und welche jugleich von vielen barefien ausgeftogen gemefen, vergrößert morben - Dann ift bieß febr begreiflich. Bir erinnern une babei, wie ftart bas Geftenweien in Rom mar, und es famen baber obne 3meifel Ralle por, bag Berfouen, melde icon von einer Diefer Geften gur andern gewandert maren, ohne noch bie gefuchte Bewigheit und Rube gefunden zu baben, eudlich ber großen fatholifden Rirde, Die ihnen ibre Pforten bereitwillig öffnete, fich anschlogen. Siebei mare nur ju bermundern, bag Sippolpt bieg in tabelnbem Tone ermahnt, wenn nicht aus feinen Augerungen Das Digbebagen über Die Große ber "Ralliftifden Coule" und Die Menge ibrer Blieber, verglichen mit bem mabricheinlich fleinen Bauflein ber ju feiner Gemeinschaft Beborigen, Deutlich bervorleuchtete. Aber - fabrt er fort - Ralliftus bat felbft Einige, Die von une verurtheilt und aus ber Rirche gestoßen worden maren, aufgenommen. Sippolpt mablt bier wieber feine Borte porfictig; er will nicht ju viel fagen. "Bir "- ber Romifche Bifchof Sippolpt und feine Bresbyter - bat-"ten Diefe Berfonen verurtheilt (ent narayvoodet), und bann "aus ber Bemeinschaft ber Rirche geftogen." Sippolpte Unbanger bilben bie Rirche ichlechthin, benn bie Bemeinschaft bes Ralliftus ift nur ein Siduonaleior, ein Conventifel, eine

Schule — das wiffen wir; warum aber diese Bersonen verurtheilt worden, erfabren wir nicht. Nahmen sie Ansthos m ber Lefte Sippositel T. Der meinten sie vickleicht, daß er Unrecht gethan, sich von Rallisws zu trennen? Wenn sie wegen grober Berbrechen ansgestoßen worden waten, bätte er es wohl gesoat.

Indeffen Diefe Berfonen maren mahricheinlich fruber gugleich mit Sippolpt und beffen Partei aus ber Gemeinfchaft bes Ralliftus ausgetreten, und febrten jest reuig babin gurud. Bleichmobl nabm Ralliftus auch fie gegen bas fonft bei 216trunnigen gebraudliche Berfahren, obne fie erft einer Bufe ju unterwerfen, auf. Dief mar weife, und hat mabricheinlich mefentlich bagu beigetragen, bag bie gange Trennung einige Sabre fpater fpurlos verfdmanb. Wenn in einer Rirche ploblid ein 3mift und eine Bermirrung, und in Rolge bavon eine Trennung in zwei Gemeinden entftebt, fo mare es untlug und um billig, Die fonft gegen Baretiter geltenben Grunbfate auf Die Betrennten. Die Reigung gur Rudfebr geigen, angumenben, und bamit bie Spaltung permanent ju machen; vielmehr muß man ibnen eine Brude bauen und fie mit offenen Armen anfnehmen. Go perfubr Ralliffus; ebenfo machte es nachber Parfi Cornelius mit ben von Ropatian perführten Confefforen, von benen er einen, ben Bresbyter Maximus, felbft in feinem priefterlichen Range wieder gulief 18), und in berfelben Beife erleichterten fpater Die tatholifden Bifcofe in Afrifa ben Donatiften bie Rudfebr jur Ginbeit.

## Ш.

Dritte Beschuldigung: Ralliftus lehrte (&dopuarioer), daß, wenn ein Bischof fündige, sei es auch eine Gunde gum

<sup>18)</sup> Ep. 46 inter Cyprianic.

Tode, man ibn nicht abfegen folle. - Bemerten wir bier juvorderft, bag ber Romifche Bifchof bas, mas ibn fein Gegner behaupten lagt, ficher nicht in folder uneingeschranften Allgemeinheit bingeftellt bat; ein fo fluger und gewandter Dann, wie er nach Sippolpte Schilberung mar, ließ fich gewiß nicht, blos um einen nichtsmurbigen Bifchof im Umte gu erhalten, in einen Rampf ein, beffen Ausgang gulest nur feiner Antoritat verberblich merben tonnte; und welche Mittel maren ibm benn ju Gebote geftanben, um in jener Beit ber im Gangen immer ftrengen Disciplin und bei ber Giferfucht. mit welcher die Chriften ben fittlichen Ruf ihrer Gemeinden ben beiben gegenuber bemachten, einen verbrecherischen Biicof gegen bie Stimme ber übrigen Bifcofe ber Broving, gegen ben Billen bes Rlerus ber Diocefe und gegen bie Berachtung ber Gemeinde ju ichusen und feftzubalten? 218 breifig Jahre nach ibm ber Romifche Bifdof Ctephanus bie beiden Spanifchen Bifchofe Bafilides und Martialis, welche fich in der Berfolgung ichmach und untren bewiesen, und baber abgefest morben maren, auf ibre Berufung mieber in ibre Rirchen einfente, ba maubten fich Die babei betheiligten Gpanifden Rirden, welche unterbeg neue Bifcofe an Die Stelle ber enthobenen ordinirt batten, an Die Afritanifden Bifcofe um Gulfe, und Diefe erflarten, baß Stephanus fich babe tauichen laffen, und bag die Abfegung ber beiben Libellatifer und Die Ordination ber neuen an ibre Stelle Befesten aufrecht gu erhalten fei. Bir feben, bag man gwar bas Recht bes Papftes, Appellationen von Bifchofen angunehmen und ein Abfegunge. urtheil auch umauftogen, anerfannte, bag man aber auch miberftand und ben Biberftand burch bie Anrufung ber Intervention anderer Rirchen verftartte, wenn man von ber Berechtigfeit und Rothwendigfeit ber Abfegung überzeugt mar. Offenbar maren es abgefeste Bifcofe, welche Die bobere Mutoritat bes Ralliftus auriefen; Diefer nahm fich ihrer an, und

erflatte in einzelnen Fallen, bag nicht jedes Bergeben icon ein hinreichender Grund fei, einen Bifchof abzuschen.

Mer Rallifus, jagt fein Gegner, hat ertlat, bog felbft eine Zoffünde noch fein Grund, einen Bifchof abgufejen, fel. Es wird bos most tichtig fein, mb ich glaube, es bing mit feiner Miderungstheorie gufammen. Die Strenge oder Midber Diechiplin in der Behandlung fündiger Bifchofe und Rieriter bieli mit ber gegen bie Sachen beedochteen gleichen Schritz; wurde die legtere nachsichtiger, so mußte auch das Berfahren gegen den Klerus eine gesindere Born annehmen. Unterscheiden wir nur erstens begänfich Der Sinden, gweitens begänsich der Mbfufung in den ftrofichen Ctrassen.

1) Der Begriff einer Gunde "jum Tobe" mar ein febr unbestimmter, und Sippolpt felbft mochte nach feiner mehr rigoriftifden Unficht gar Manches ju ben Tobfunden rechnen, mas andere Bifcofe nicht fofort ale verdammlich und unvergeiblid, aud an einem Bifdofe, betrachteten, In ben apoftolifden Canonen, im 24ften Canon, werden nur Ungucht, Meineid und Diebftahl, und im 26ften thatfachliche Dife bandlung eines Glaubigen oder eines Beiden, ale Die Bergeben, welche bie Abfebung eines Bifchofe jur Rolge haben follen, aufgeführt. Aber in einer Beit, in welcher Die Grund. fane fomobl ale Die Brarie ber Rirdenbufe noch fo ftrenge maren, wie fie Ralliftus vorfand, ift gemiß auch ber Rreis bon Bergebungen, melde einem Bifcofe Abichung gugieben follten, baufig viel meiter gezogen morben. Collte es' a. B. icon ale Grund jur Antlage gegen einen Bifchof und ju feiner Abfegung gelten, wenn er einmal burd Unmagigfeit Argernig gegeben ober feinen Stlaven im Borne gefchlagen batte? und wie viele Ralle tamen, auch wenn gerade feine blutige Berfolaung ibre Opfer forberte, in ber ichmierigen Stellung eines Bifchofe ju ben beibnifchen Beborben und ju feiner eignen Bemeinde por, in benen er ftrauchelte ober fiel, und bie bem ftrengeren Theile oder feinen Begnern Gelegenheit gaben, ibn einer Sunde "gum Tode" gu beschuldigen und auf seine Absehung angutragen?

Der Beitgenoffe bes Ralliftus, Tertullian, rechnet unter Die Gunben, Die tobtlich feien und burch öffentliche Bufe gefubnt werden mußten, bas Bufchquen bei ben öffentlichen Schaufpielen und Gladiatorenfampfen, Die Theilnahme an beib. nifden Baftmablen, übereilte ober verwegene Gibidmure, Bruch bes gegebenen Bortes u. bgl. 10). Folgte man nun ber gemobnlichen Bragis, fraft welcher ein Bifchof in jenen gallen, in benen ber Laie ausgeschloffen und jur öffentlichen Buge angehalten murbe, abgefest merben follte, bann mußten bie Abfegungen von Bifchofen giemlich baufig merben, wobei bann Die Rirde, ibre Gintracht und fefte Ordnung, vielfache Beeintradtigungen erlitt, und ber Coaben ficerlich großer mar, ale ber Bortheil, ben man andrerfeite von ber Sandhabung ber ftrengeren Disciplin erwartete. Rand fich in einer Rirche eine bem Bifchofe feinblich gefinnte Raftion - und wie leicht fich eine folche-bilbete, zeigen une bie Beifpiele in Rarthago und Rom, Die Aufftellung ber Begenbifcofe Rortungtus gegen

<sup>19)</sup> De pudic. c. 7, Opp. ed. Oehler, 1, 805. Er fagt von felden Bragden: Perti figtur et feldie slepuns in apectaculum quadrigarii furoris et pladiatorii cruoris et acenicae foeditatis et aysticae vanitata aut ai in lunua, in convivia accularia anc lemnitatia, in officiom, in miniaterium alienae idelolatriae aliquas artes adhibult curionitatis, ai in verbom ancipitia negationis ain dhapphemise impegit. Ob tale quid etata gregem datus est, vel et ipse forte ira, tomore, aemulatione, quod devique asepe fit, denegatione cassigacionis aborpit. Dife fann uficht bieß von dem Wentanitifichen Gementiren gefagt fein; et muß auch von den tarbetifichen damafe gegolten deben, jouit ditte Zettuffan feine Agumentation nicht, wie er tbut, auf diese Verzie finden Bonate.

Epprian und Rovatian gegen Cornelius - bann febite es gewiß nie an irgend einem Bergeben, welches man ale Gunbe "jum Tobe" bem Bifchofe jur Laft legen und jum Bormanb feiner Abfehung gebrauchen founte. Ralliftus batte alfo ficherlich febr triftige Grunte, ale Beiduner ber Bifcofe aufzutreten, und barauf gu bringen, bag bie Abfegungen feltner und nicht gleich megen feber - wirflichen ober angeblichen - Tobfunde perbangt murben. Er batte um fo mehr Grund bagu, ale er ja der Begrunder einer allgemein milbern Diseiplin mar, und burd bie Confequeng ber Cache felbft getrieben murbe, auch in dem Berfahren gegen mirflich ftraffallige Bifcofe eine Ermagigung eintreten gu laffen. Der beilige Bafilius bezeugt, es fei eine alte Regel in ber Rirche, bag bie, melde ibres firchlichen Amtes entfest murben, mit feiner anderen Strafe, alfo nicht auch noch mit ber Rirdenbufe an belegen feien \*0). und in der That zeigen Die apostolischen Cauonen, daß basfelbe Bergeben an bem'Rlerifer mit Abfegung (zadaosiodo). an bem Laien mit Ausschließung und Rirchenbuße (agopiζέσθω) geabndet murbe \*1). Go lange alfo die Rirchenaucht febr ftrenge mar, gemiffe Berbrechen lebenstangliche Ausichliegung, aubere geringere immer noch öffentliche Buge nach fich gogen, mußte auch bas Berfabren gegen bie Bifcofe barter, ibre Abfegung baufiger fein. Gin Bifchof tonnte nicht im Amte bleiben, wenn es in ber Gemeinde befannt mar, bag er Diefelbe Gunde begangen, megen welcher fich Gingelne aus ibrer Mitte ber Rirdengemeinschaft beraubt, in ber Rlaffe ber Bufenden befanden. Demnach mußte fic burch Die von Ralliftus eingeführte Sandhabung einer milbern Diseiplin, burd bie Aufftellung bes Grundfages, bag jeber buffertige

Epist. 188, Opp. ed. II, Garner, Paris. 1839, t. III, p. 393.
 3, 3, Can. 64. 65.

Gunber wieder in Die Rirchengemeinschaft aufgenommen werben folle, eine zweifache Anderung ergeben, mobei bie zweite eben Die naturliche Folge ber erften mar. Buerft namlich mußten bie Ralle, in benen offentliche Bufe auferlegt marb, feltner werben. Benn Morber, Chebrecher, Menfchen, Die Chriftum verlaugnet und ben Boben geopfert batten, nach überftanbener Bufe mieber in ber Reibe ber Glaubigen und am 216tare, Die Gudariftie empfangend, erblidt murben, bann tonnte man gegen Colde, welche einem beibnifden Chaufpiel beigewohnt, ober in ber Aufwallung einen Menfchen gefchlagen batten, nicht mobl mebr bie öffentliche Rirchenbufe anmenben; man mußte bie milbere Strafe einer blos zeitweiligen Guspenfion vom Empfange ber Euchariftie obne Rirchenbufe, wie fle icon in ben apostolifden Canonen portommt \*\*), eintreten laffen. Gobann aber burfte auch nicht mehr gebulbet werben, baß ein Bifchof megen eines Bergebens, meldes bei ben Paien feine offentliche Rirchenftrafe ober meniaftene feine ichmerere mehr gur Rolge batte, abgefest merbe. Die Deinung bes Ralliftus mar auch wohl nicht, baß ein Bifchof, wenn er fich vergangen, gang ungeftraft ausgeben folle; bie Abfehung mar Die ichmerere Strafe, um fo mehr, ale fie immermabrend und unwiderruflich mar; aber Die gelindere, beren Anmendung Ralliftus obne 3meifel ba fur paffend bielt, mo ibm bie Abfegung unbillig ericbien, Die blofe vorübergebenbe Suspenfion tommt icon in ben apoftolifden Canonen bor, namentlich im funften: ein Bifchof. Bresboter ober Digton, ber aus falfcher Religiofitat feine Battin verftogt, foll ftillegeftellt merben (deponiceo Da), bebarrt er aber babei, fo treffe ibn bie Abfegung (καθαιρείσθω).

<sup>22) 3.</sup> B. Can. 9.

IV.

Ein vierter Bormurf, ben Sippolpt gegen Ralliftus erbebt, ift, bag unter ibm Danner, Die bereite in ameiter ober britter Che lebten, ju Bifcoffen, Bresbptern ober Diatonen ordinirt morben feien. Der Grundfan ber Rirche, Berfonen. Die ale Bittmer wieder gebeirathet, jum boberen Rirchendienfte nicht quaulaffen, ftutt fich befanntlich auf Die Boridrift bes Apoftele Paulus 20). Dag ber Apoftel mit ber Forberung, ein Bifchof folle fein eines einzigen Beibes Dann, ebenfo mit ber parallelen an eine Bittme gerichteten, bag fie Gines Mannes Frau fein muffe, nicht die gleichzeitige, fondern bie fucceffive Bolpgamie gemeint babe, ift jedem Unbefangenen an fich einleuchtent, Die Rirche bat es auch ftete fo verftanben, und erft bie außerfirchliche Eregefe bat fich bemubt, biefe Grage ju verduuteln und bem Apoftel Die Deinung untergulegen: Danner, melde in Bielmeiberei lebten, fonnten gmar in ber driftlichen Gemeinde fein, follten aber nur nicht gu Bifcofen gemablt merben \*4), und bieß im Romifchen Ctaate, mo febe gleichzeitige ameite Cbe nichtig mar, icon nach bem Ebift bee Bratore Infamie nach fich jog, und ale Chebruch bestraft murbe; fo bag ber pologamifche Unfug, ben Juftin ber Dartprer ben Juden feiner Beit vorwirft 26), ficherlich

<sup>23)</sup> I. Timoth. 3, 2. Tit. 1, 6.

<sup>24)</sup> Mrr. Grotius, ben man freilich mit ber Melfe vreiefnatisfer. Bibeiausieger nicht gusammenwerfen bart, hat bas Michtige; mit ihm nech Salmaffus, de Genore trapezit, p. 51, und Bit tinga, de Synagoga vet. p. 655. 2n Deutschland war, fosiel ich febe, Geblinger früher ber Einzige, ber ble Wahrbeit einzufeben und ausgufrechen indendugunehrt genung befuß.

<sup>25)</sup> Dialog, cum Tryph. Opp., ed. Otto, II, 442, 460.

nur dann Dulbung fand, wenn fie ibn in verstohiener Beije trieben. 3n neuelfer Zeit ift indes jene Exegele etwas umbefangener geworden, umb Schietemacher, herdvenzich, Ban, de Bette und Gilbert \*\*) baben anerfannt, daß der Apostel Manner, welche nach bem Tode ihrer Gattin eine zweite ober dritte Frau genommen, von den Rirchenamtern ausgeschlossen wiffen wolle \*\*),

<sup>26)</sup> In ben biblifden Studien von Rauffer, Jahrg. 1846, G. 152 ff.

<sup>27)</sup> Greilich gejangten unter Diefen Schleiermacher, Baur und De Bette erft bann jum richtigen Berftanbniffe ber Stelle, ale fie fich entfcbioffen batten, Die Baftoralbriefe aie unachte fpatere Erzeugniffe gu vorwerfen. Im auffallendften ift dieg bei Schielermacher, ber nur ben erften Brief an Timotheus fur untergeicoben erfiart, und nun unbedenflich bebauptet - (Berte; jur Theol., Bb. II, G. 301): "Gewiß wird Reber, ber unfern Brief unbefangen liebt, und an "teine Aufgabe bentt, ibn mit fonft etmas ale nur mit fich feibit in "barmonie ju bringen, bier gewiß ein Berbot ber gmeiten Che "finden, und gwar nicht ein allgemeines, fonbern nur fur bie, welche "nach firchlichen Amtern ftreben. Dieß ift nun offenbar nicht pau-"linifch u. f. w." Da nun aber Tit. 1, 6. blefeibe Forderung ftebt, und Diefer Brief nach Schiefermachere Theorie acht fein foll, fo wird Die felbitgemachte Schwierigfeit folgenbermaßen befeitigt: "Die Borte mac veranoc ario. Tit. 1. 6., baben wir nicht bie min-"befte Urfache, andere ais von ber eigentlichen Polygamie ju ver-"fteben , und Bebermann muß bem Theoboret , p. 653, beivflichten, "dag Baulos fonft nirgende die zweite Che verdammt, und bie "gange Beidreibung bier gibt une auch nicht bas minbefte Recht, "angunehmen, bağ er fur ben enisaonog noch eine eigenthumliche "Beliigfeit nebenbei geforbert habe." Gegen Diefe Billfubr, Die noch bagu aller Gefchichte guwiber annimmt, bag in ben erften driftlichen Gemeinden Bielweiberei ftattgefunden babe, bat fich nun Baur (Die fogenannten Baftoralbriefe bes Apofteis Baulus, G. 117) mit allem Rechte ausgesprochen, aber nur um burch die Gleichftellung pon Tit. 1, 6. und 1. Timoth. 3, 2. einen neuen Anbaltepuntt

In ben erften Sabrbunderten mar über Die Billensmeinung bes Apoftels fein 3meifel; ftete murbe fein Berbot auf Solche, welche in fucceifiver Bolvgamie gelebt, bezogen. Much in ber Beit bes Ralliftus mar es bie allgemeine Regel, bak, wie Drigenes fagt, ein Bifchof, ein Bresbyter, ein Diaton und eine Bittme nicht zweimal verbeiratbet gemejen fein Durften \*\*). Um baufigften beruft fich Tertullian auf Diefe firchliche Regel, und mas er barüber fagt, bient uns jugleich ale Bestätigung, bag wirflich in ber Beit bes Ralliftus einige Ausnahmen von ber fonft berrichenben Gitte gemacht murben. In feinen fruberen Montaniftifden Schriften conftatirt er Die Thatface, bag nicht nur bei ben Montaniften, fondern in ber gangen Rirche und überhaupt Bigamiften nicht gur Ordination jugelaffen murben; er bemerft, baß, wie er fich mobl erinnere, Einige felbft beshalb wieder abgefest worden feien, weil man namlich erft fpater erfuhr, bag fie ale Bittmer wieder gebei. rathet batten, und er meint, ben Laien aus Diefer Boridrift beweifen ju tonnen, bag auch fie verpflichtet feien, ber zweiten Che ju entfagen, weil boch bie Beiftlichen aus bem Laien. ftande genommen werden mußten, und weil es ungieutlich fei,

für die Annabme, doğ übt berei Bafteralbeifen uwauflieist feine, ju geminnen, "Boll man" – fagt er ... "den mede zwoseie eine "and mur tie einem beifer Briefe fin umvauflitig batten, so jene fan einember eingestift, wo feber Briefe in ur wolker "jeitne eigenen Beiträge zu ber gemeinsmen Sache gibt, gegen ben "mauflischen Uriprung biefer bei Beitel. So gut als ingend ein "mauflichen Uriprung biefer bei Beitel. So gut als ingend ein "matte ber Reitrieren, nach wechen wir den lieferung biefer Beitel, "du mierfunden baben, verweits uns auch beite wiederheit Elischhören, bei der Beitel Beitel bei Beitel bei Beitel bei Beitel bei Beitel Beitel

<sup>28)</sup> In Lucam hom. 17. Opp., ed. de la Rue, 111, 953.

Die Einfegnung einer zweiten Che von Prieftern zu verlangen, Die felbft Monogamiften feien :").

Run behauptet aber Tertullian in feiner letten ober einer feiner letten Schriften 30), bei ben Bipchifern (ben Ratbolifen) fanden fich felbft nuter ben Bijcofen Colche, Die zweimal gebeirathet batten, Die alfo bem Apoftel biemit Erog boten, und nicht errotbeten, wenn jene Stelle bes Timotbenebriefes in ihrer Begenwart gelefen werbe. Es ift nicht ju verfennen, bag ber eifrige Moutanift bier von Rallen redet, Die erft feit Rurgem fich ereignet baben muffen, benn in ber fruberen Schrift hatte er noch bas Gegentheil bon folder Rachficht ober Erichlaffung ber Disciplin, namlich eine bis jur Abfegung getriebene Strenge ale ben berrichenben Buftand bezeugt. muffen alfo Diefe Ralle in ber Beit eingetreten fein, Die gwifchen ber Abfaffung ber letteren, ber "Ermabnung gur Reufcheit", und ber Berausgabe bes Buches von ber Monogamie verfloß. Benn nun Sippolpt ausbrudlich fagt: Unter Ralliftus babe man querft angefangen, amei . und breimal verbeiratbete Dauner ju Bifchofen ober Breebytern ober Diatonen ju machen, fo baben wir eine Bestätigung von Tertullians Angabe und eine Reitbestimmung augleich; Die Ralle geboren in Die Reit pon 218-222, und Die Schrift von ber Monogamie ift alfo mobl im Jahre 221 ober etwas fpater verfaßt. Tertullian batte allerdinge mabriceinlich junachft Bifcofe Afrifanifder Rirchen im Auge, Da er unmittelbar porber auch einen Afritanifden Bifcof giemlich beutlich bes Chebruche beidulbigt, und ibn ben Pfpchifern jur Befcamung vorhalt. Aber auch Sippolpt tann febr mobl an Die Afrifanifche Rirde bei feinem Borwurf gedacht haben; benn die lette Befculdigung, Die er

<sup>29)</sup> De exhortat. cast. c. 7, p. 747, ed. Oehler.

<sup>30)</sup> De monogamia, c. 12, p. 782, ed. Oebler.

porbringt, gilt offenbar porzugemeife biefer bamale mit Ralliftus, und nicht mit ihm in Gemeinschaft ftebenben Rirche. Unter Denen, Die fich in neuefter Beit mit Reftstellung ber Chronologie ber Tertullianifden Schriften beichaftigt haben, fest Deffelberg 31) Die fragliche Schrift in Die Beit nach bem Jahre 212, ba fich fur eine nabere Angabe fein Galtpunft finde. Morcelli 32) fest fogar Die Schrift von ber Rrone in bas Jahr 237, und lagt Die fdriftstellerifde Thatigfeit Tertullians erft mit bem Jahre 239 enben. Une genügt, daß fein Grund vorliegt, Die Schrift von ber Monogamie in Die Beit por 218 binaufguruden. Bas aber bas Berbaltnif bes Ralliftus ju Diefen Ordinationen Digamiftifcher Bifcofe betrifft, fo will Sippolpt ibm nicht eine birette Theilnabme und unmittelbare Ditfduld an Diefer Ubertretung ber apoftolifden Boridriften aufburben : er unterideibet burd feine Musbrudemeife mobl, mas Ralliftus felber gethan und gelehrt habe, bon bem, mas nur unter ibm (ent rourou), b. b. in irgend einem Theile ber mit ibm in Gemeinschaft ftebenben Rirche, Die fich Die fatholische nenne, also freilich mit feiner ftillichweigenden Bulaffung ober Dulbung gefcheben fei; bieber rechnet er bie ermabnten Ralle.

Berfolgen mir indes die Geschichte Diefes Sinderniffes ber Bigamie weiter; wir begegnen bier einem Streite, ber auf

<sup>31)</sup> Zertalliam Leden und Schriften, Derral 1848, S. 135. — 1166horn, in seiner Dissertalen.
Linnese, Goetting. 1852, hat die Schrift de Monogumin tat's
Jahr 205 gefcht, odes tigend einen dußeren Andalt, bles auf se
schriften der deren bei, mie ber p. 51, hab sie Christ die Monog,
necht benen de jejon. und de poole. fehr schaft und befrig seien,
dag der das Aller die Menschaft meist eines milter timme u. hal,
datte er von an Luther und besselfen fehr Christen gedacht.

<sup>32)</sup> Africa Christiana, II, 97.

Die von Tertullian und Sippolpt gur Anflage benütten Thatfachen einiges Licht ju werfen geeignet ift. In ben apoftolifchen Conftitutionen 6, 17, und im 17ten apostolifchen Canon mirb erflart, bag ein zweimal Berbeiratheter nicht in ben geiftlichen Stand aufgenommen werben fonne; boch fugt ber Canon Die Bestimmung bei, wenn er erft nach feiner Taufe Die erfte fomobl ale Die zweite Frau genommen babe. Dieß ift nun ftets ber Grundigt ber Griedifden Rirde geblieben; nur Derienige murbe ale ein burch Bigamie Berftridter angefeben, ber erft ale Chrift fich wiederverbeiratbete. Satte er por ber Taufe Die zweite Che geichloffen, fo nabm man an, baf bie Dafel ber in ber Doppelebe liegenden Unenthaltfamfeit burch bas Bad ber Taufe getilgt fei, und baber auch feinem Gintritt in ben geiftlichen Ctand fein Sindernig entgegenftebe. Unders aber gestaltete fich Theorie und Braris in ber Lateinischen Rirche. Sier bielt man fich blos baran, bag ber Beiftliche bas möglichft vollfommene Borbild fur feine Bemeinde fein muffe, bag er, wenn er überhaupt zweimal gebeiratbet, nicht jum Brediger ber Enthaltfamfeit tauge. Daber bestanden Die Bapfte, befondere Giricius und Innoceng I., und por ihnen icon Ambrofius, bann Augustinus und Andere barauf, bag auch Derienige, ber eine Rrau por ber Taufe, Die zweite aber ale Chrift genommen, vom geiftlichen Amte ausgeschloffen bleiben muffe. Danner, Die fich mit einer Bittme vermablten, wurden in die gleiche Rategorie geftellt. Rach benfelben Grund. fagen verfaßten Die Synoden in Gallien, Spanien und Afrita ibre Canonen über Bigamie; Die Bifcofe ju Balence im Jabre 374 verordneten, daß bei der Ordination eines Beiftlichen nicht barauf gefeben merben folle, ob Jemand por ober nach ber Taufe Bigamift geworden fei so). Die Spnode von Made per-

Doffinger, Sippolytus und Ralliftus.

C. 1. Canones Apostolorum et Conciliorum, ed. Bruns, II, 111, 146, I, 148.

fugte im Jahre 506, bag Bresbpter und Digtonen, Die gegen bie Rirchengesette obngeachtet ibrer Bigamie orbinirt worben feien, ibre firchlichen Runftionen ferner nicht ausuben follten; und die Synobe ju Rarthago im Jahre 398 entgog fogar bem Bifchofe Die Ordinationsgewalt, Der mit Biffen einen Bigamiften ordiniren murbe. Indes gerieth Die orientalifde Unficht von ber Bigamie mehr ale einmal mit ber occibentalifden in Conflict; fo ftellten Die Bifcofe von Illpricum im Jahre 414 in einem Coreiben 14) an Papft Innoceng vor, bei ihnen merbe Derienige nicht ale Biggmift betrachtet. Der ale Ratedumene eine Gattin gehabt und verloren, nach ber Taufe aber eine andere genommen babe, ba jene erfte Ebe mit ben übrigen Gunden burch die Zaufe binmeggenommen fei. Diefe Unficht betampfte ber Bapft nachbrudlich; mas an fic gut und unfundlich fei, wie bie Che, fonne burd bie Taufe nicht getilat merben: er fragte, ob benn etma bie Rinder aus einer folden Whe burd bie Taufe bes Baters ju unebelichen Gobnen werben follten? - Auch ber beilige Sieronpmus ftellte fich auf ben Standpunft ber Drientalen. Gein Freund Oceanus behauptete, ein Spanifder Bifchof, Carterius, bem nichts Unberes jur Laft fiel, ale bag er nach bem Tobe ber por feiner Taufe genommenen Battin als getaufter Chrift wieder gebeiratbet batte, fei gegen bie apoftolifden Borfdriften orbinirt worben. hieronymus bagegen "5) vertheibigte bie Orbination Diefes Dannes, beffen Berbaltnif nicht unter ben firchlichen Begriff ber Bigamie falle, und außerte, freilich übertreibend, Die Belt fei voll folder Ordinationen. Als ibn jedoch Rufinus besbalb angriff, ermakigte er biefe Aukerung babin, bag es einige Bifcofe in ber Rirche gebe, Die fich in gleicher Lage,

<sup>34)</sup> Epistolae Pontiff. Rom., ed. Coustant, p. 831.

<sup>35)</sup> Ep. 69, Opp., ed. Paris. 1846, I, 654.

wie Carterius, befanden, und beichied fich, bag er blos auf Befragen feine Meinung obne allen Anfpruch auf Geltung mitgetheilt habe 30). 3m Occident finden wir fpater nur Bennadius von Marfeille, ber, auf ber Geite bes hieronymus ftebend, Die firchliche Regel fo ausbrudt, bag ber, melder nach ber Taufe zweimal geheirathet, nicht orbinirt werben burfe 17); mogegen Papft Leo noch in bem Schreiben an bie Afritanifden Bifcofe vom Jabre 446 gang allgemein forberte, bağ Reiner, ber fruber eine zweite Che gefchloffen, im Priefterthume bleiben burfe \*6). 3m Orient aber versuchte Theodor bon Mopebeffig ben berricbenben Brauch ju anbern; feiner Bebauptung nach bestimmte ibn bagu Die Bahrnehmung, bag baufig von ber alten Regel ein verfehrter und ber Rirche fcablider Gebrauch gemacht merbe, und ba fein anderer Beitgenoffe im gangen Orient in fo bobem Unfeben ftand als Theologe und Schriftausleger, wie Theodor, fein anderer fo piele ergebene Schuler batte, fo icheint er mirflich großen Eindrud gemacht und mehrere Bifcofe bewogen gu baben, fich uber Die alte Rorm binmegaufeten.

Theodor behauptet "'), es geschehe zu seiner Zeit hanftg, das ein entsaltsam tebender Mann, der aber eine zweite Frau gebabt, vom gestichten Cand puridgeweisen nerbe, möhrend man einem andern, der aussichweisend gelebt, aber nur einmal verheirathet gemesen, wiedentlich zulasse, dabe aber Zemand vor der Tause als Wittimer wieder geheirathet, so tause man ibn, und ordvinire ihn dann zum Gestiltiden, gleich als ob die

<sup>36)</sup> Apol. adv. Rufin. l. f, c. 32, Opp. 11, 424.

<sup>37)</sup> De eccles. dogm. c. 72, ed. Elmenhorst, p. 38.

<sup>38)</sup> Opp., ed. Ballerini, 1, 674.

Catena in S. Pauli epist. ad Timoth. etc., ed. Cramer, Oxon. 1843, p. 23.

Zaufe bas Befdebene ungeschehen mache, und bewirte, bag ber Dann nicht mirflich ameien Frauen beigewohnt babe; und bagu tomme noch, bag man feine Cache recht gut gemacht gu baben glaube, wenn man einen Dann, ber bieber nach Gutbunten gelebt, auch feine Probe von Tugend ober Gottfelig. feit gegeben, gleich nach feiner Taufe in ben Rlerus aufnehme. Durch biefes Berfahren merbe nun bie gange Befeggebung bes Apoftele Baulue über Die Gigenicaften eines Bifcofe und bas Beugnif feines bieberigen Lebens ju nichte gemacht. bie Frau bes Ginen am Leben bleibe, Die bes Unbern aber nach furger Che fterbe, und fo einer zweiten Raum mache, bas fei ja Bufall, und jener barum nicht beffer ale biefer; bie Abficht bes Apoftele aber fei nicht, bag nach foldem Bufalle bie Ausmahl jum Epiffopat geichebe, bag ber, melder mit amei Rrauen nacheinander in unbeflecter Gbe gelebt. que rudgewiesen, ein Anberer bagegen, ber nur Gine Frau gebabt, aber babei ein ausschweifendes Leben geführt, fofort nach feiner Zaufe ordinirt merbe.

Theoder gidt nun die Ertfärung, die schon "Ginige" vor ihm ausgessellt hätten, und die nachber Theodoret saft wörtlich von ihm entekent bat \*9): Damas hätten noch viele Juden in polygamischen Verfaltmissen geledt, Andere hätten neben ihrer Gattin mit ihren Estavinnen oder mit Anhlerinnen ge-sindigt; diese seine es, die der Apposte ausgeschlossen dassen die die auf eine andere Ausstellun die auf eine andere Ausstellung und gestellt fammere er sich nicht, sein Theodore die Verpfalt fammere er sich nicht, sein Theodore die Verpfalt fammere er sich nicht, sein die Theodore die Verpfalt fammere er sich nicht, die Ausstellung wiederspreche geradezu der lirchlichen Überlieferung und allen Sonoden.

<sup>40)</sup> Theodoreti Opp., ed. Noesselt, III, 653.

Bei Theodoret fam nun ju bem Anfeben feines Lebrers auch noch ein perfonliches und ein Parteiintereffe bagu. Giner feiner Freunde und Rampfgenoffen, ber Comes Trenaus, ein ebenfo eifriger Begner bes Cprillus, als Theodoret felber, mar obngeachtet feiner Bigamie von Johannes von Antiochien jum Bifchof von Tprus ordinirt morben; nach einigen Jahren fam ein Befehl bes Raifers, ibn gunachft weil er Reftorianer fei, bann aber auch wegen feines bigamifchen Berbaltniffes abgufegen, und Theodoret ichrieb nun bem Patriarchen, er folle, um feine Ordination bes Brenaus ju rechtfertigen, geltend machen, bag er, indem er fich über beffen Bigamie binweggefest, bem Beifpiele feiner Borganger gefolgt fei; batten boch Alexander von Antiochien und Acacius von Beroa ben Bigamus Diogenes ordinirt, und babe Braulius von Berufalem ben in ber gleichen Lage befindlichen Domninus gum Bifchof von Cafarea geweiht; jubem babe Proclus in Conftantinopel, batten Die firchlichen Baupter ber Bontifchen Diocefe und alle Balaftinifden Bifcofe Die Ordination bes 3renaus gutgebeißen 41). Diefe Borftellungen blieben indeß mirfungelos und Grenaus mußte einem Andern weichen. Bir feben aber, bag Theodoret in noch boberem Grade, ale Theodor, ein bringend praftifches Intereffe batte, von ber Borfdrift bes Apoftele jene Deutung aufzuftellen, über welche man fic, wenn fie bie unbefangene Reinung eines fonft fo grundlichen Schriftauslegers mare, billig vermundern mußte.

Benden wir uns nun von diesem Egenes wieder zu dem Bormurfe gurüc, den sippolit und Tertullian der katsbilichen Kirche ihrer Zeit machten, so erscheint es als das Bahricheinlichte, daß man damals schon den Unterchied zwischen Bigamie vor der Taufe und nach der Taufe machte, und daß

<sup>41)</sup> Ep. 110, Opp. IV, 1180.

Rehere trog ihrer successen Doppelede ju Bischöfen ordnirt wurden, weil man glaubte, über diesen Fieden als etwas ihrer heldnischen Sedenspreiche Angehöriges himmegleben zu dürfen, mährend die Etrengeren und Consequenteren der Anfett waren, dog nach den Morten des Hopftels auch die vom lirchtigten Amtern auszuschließen seien, die eine ihrer Chen oder beibe schon vor der Taufe geschossen diesen Kirchen wegen Mangels an sonft geeigneten Rännern mit zeitweitiger Befeitigung des appstolischen Berbots Bigamillen ordnirten zu daffen glaubte, gleichnie nachber die Enneh von Kentaliere in ibrem publiken Connen erklätte: wegen solchen Mangels an inchtigen Mannern (dus orzeins einschaffen Scholzen).

## v.

Sit ernfter und gewichtiger maffen wir, auf ben erften Bild gu urtheiten, die fanfte Antlage halten: Ralliffus hat, beschiulbigt ibn fein Begner, wenn ein Reirler heirathete, ibn im Aterns gu laffen befohlen, gleich als ob er nichts verbrochen hatte.

Much hier bestätig fich wieder die bereits gemachte Bemetng: hippolit bridt die Bormufre, die er bem Rebenbubler macht, gerne in möglicht neiter und undssender Bemach, doch fo, daß er nichts eigentlich Unwahres sagt, und
bem Lefter es immer offen läßt, das Gesagte im engeren ober
im weiteren Seinne zu verstehen. Rimmt man die Werteel die zair rie der zichen gu verstehen. Rimmt man die Werteel die zair rie der zichgen wor zuwoin, gang allgemein, wie fie
daliegen, so solgt, daß Kalliftus etwas eingeführt ober gebuldet habe, wovon fich in der gangen alten Ritche fein weitere Beispielf findet. Sechen wir aber nöher zu, dann fiellt

fich bie Cache gang anbers. In Rom gab es etwas fpater fecheundviergig Bresboter einerfeite, und bundertundacht Beiftliche niederer Ordnungen andrerfeite, namlich viergebn Diatonen und Gubbiatonen, ameiundviergig Afolythen, ameiund. funfaig Leftoren und andere Rirchendiener; alle biefe maren "im Rlerus". Sat nun Ralliftus erffart; auch ein Bresbpter, wenn es ibm einfallt, qu beiratben, foll rubig im Befig feiner Stelle gelaffen werben? Dber bat er erflart: wenn Giner aus ber Chaar ber Leftoren, Afolpthen, Offiarier, Giner ber Gubbigfonen, ober auch vielleicht ein Digfonus eine Frau nimmt, mag er immerbin im Rlerus bleiben? Daß Sippolpt ibm nur Diefe lettere Erffarung jur Laft lege, fann fein Unbefangener, ber biefe Borte und ibre Stellung ermagt, verfennen. mittelbar vorber, wo von der Ordination zweimal Berbeiratheter bie Rebe ift, butet fich ber Berfaffer mobl, bloe im Allgemeinen von "Rlerifern" ju reben, ba batte man meinen tonnen, Diefe Bigami feien blos jum niederen Rirchendienfte augelaffen morben, und bamit mare bem gangen Bormurf bie Spine abgebrochen gemefen; er gablt alfo forgfaltig auf; Biichofe, Bresboter, Diafonen. Gofort aber, ba vom Beiratben nach ber Ordination Die Rebe ift, fagt er nicht, Ralliftus babe Beiftlichen berfelben Rangftufen (robe auror βαθμών ober της αύτης τάξεως) ju beiratben gestattet; er fagt nicht: Biichofe, Breebpter und Diatonen batten nach ber Billensmeinung bes Ralliftus beirathen und boch im Umte bleiben fonnen; fondern nur: Benn Jemand, ber im Rlerus gemefen, gebeirathet habe u. f. m. Go ift ber Ausbrudt: en xlipon orreg, Rlerifer, vielmehr gerade jur Unterfcheibung von ben Beiftlichen ber boberen Rangordnungen, ber unmittelbar borber genannten Bifchofe, Bresbyter und Diatonen, bier gebraucht, und bieß ift ber alte firchliche auch in Canonen baufig porfommenbe Sprachgebrauch. 3m 55ften apoftolifden Canon beißt es: Benn ein Rlerifer einem Bresboter ober Diaton

Aber ben nieberen Afteilern — fannte man einwenden — war ja ohnehin gestattet, ju beiratben, wie tonnte hippolyt bieß bem Mollins als eines Besenberes anrechnen? Darauf ift zu erinnern, baß es in ben ersten funf Jahrhunderten gar nicht ju einer sesstlichenben gleichartigen Disciplin stie bie gang Kitche in biesem Buntte fam. Die Empore ben Ghalechon sagt in ihrem 14ten Canen: Rur in einigen Kitchen seit ober Arteven und Gantoren gestattet, zu beir zuthen, und ber 27ste appstolische Canon, ber den Kitchen bieser matten und benrem bieser biefer beiden Bangstufen bie Freibeit bes heitatbens

<sup>42)</sup> Εί τις πληρικός υβρίζει προβύτερον ή διαπονον, ιέφορζείσθω. Die Rückijfek Eunobe relikt film in Intern Uritim Ganne κότη ο από, τοὶς διαγούρεστεν παθολου ή μεγάλη σύνοδος, μέγε έποσοποι μέγε προβύτερο μέγε διακόνο, μέγε δλος τοὶ τοῦν δεν ή πλέρος ξέτετα δυντίσεπον Τέχετα.

<sup>43)</sup> Can. 27, 30, 41, 42, 54, 55.

<sup>44)</sup> Sed prims cognoscanus non solom hoc apostolum de episcopo et presbytero statuisse, sed etiam Patres in concilio Nicaeni tractatus edidisse, neque elericom quenquam debere esse, qui secunda conjugia sortitus sit. Epist. 63, c. 64, Opp., ed. Bened., T. I., p. (037.

einraumt, reprafentirt alfo nur bie Braris biefer Rirchen, mabrend Andere, auch im Drient, von folden Rlerifern Chelofigfeit ju begehren fortfubren. Die Afolythen, Die im Occibent eine bobere Ranaftufe ale bie beiben Genannten bilbeten, und mitunter eine febr gablreiche, mie in ber Romifden Rirche, mo ibrer bamale ameiundviergig maren, merben in bem apoftolifden und bem Chalcebonifden Canon nicht ermabnt, weil Diefer Orbo in ber Briechifden Rirde nie eingeführt murbe. Da nun im Occibent ber Colibat, im Bangen genommen, bon Anfang an genauer beobachtet murbe, ale im Drient, fo ift mobl mit Giderheit angunehmen, bag in manden Rirden auch icon ben Afolpthen augemuthet murbe, ebelos au bleiben, befonbere ba, mo man ftrenger barauf bielt, bag bie Beiftlichen ber boberen Rangftufen regelmäßig aus ben nieberen Orbnungen genommen murben, Die Diafonen und Bresbyter alfo porber Afolpthen gemejen fein follten.

Much die hypobiatonen — ohne Zweifel führten fie damals noch in Rom wie auch später, zu Coprians Zeiten, in Mrita diesei Griechischen Annen — gehörten wohl zu ben Alteriten, benen Kallisus die Ede gestatete. Die Diesiplin ber Kitchen war noch lange kaglisich dieser Keiterte verschieben, zum Theil wegen der Berichiebenheit der Geichäfte, deren Berrichung ihnen übertragen war. In der Articken Kitche wurde, wenigkens feit dem Zaher 419, auch dem Eudbladenne, da sie die heitigen Wyherien (die Encharistie) berührten, völlige Enthaltung auferielt<sup>3</sup>). Dagegen übel nach der Annerdnung der Papte Siricius vom Jahr 285 dem Gubbiaton noch

<sup>45)</sup> Gregorii M. Epp. I. I, ep. 34, 42. Codex eccl. Afr. c. 25, p. 163, ed. Bruns: Ut subdiaconi, qui sacra mysteria contrectant — ab uxoribus se contineant, nt tanquam non habentes videantur esse.

au beiratben gestattet fein, boch fo, baf er, um im Rirchen-Dienfte vorzuruden und Diaton ju merben, fich erft burch Enthaltung befähigen muffe 40); batte er alfo gebeiratbet, fo fonnte er nicht einmal mehr Diaton werben: und fpater fente Leo b. Gr. ale befannt voraus, bag auch die Cubbiatonen fich ber Che enthalten mußten, mas freilich bundertunbfunfgig Jahre nach ihm felbft in ber mit Rom fo enge verbundenen Sicilifden Rirde noch nicht beobachtet murbe 47). In Afrita murben nach einem Canon ber britten Gpnobe von Rartbago 40) Die jungen Leftoren, wenn fie bas Mannesalter erreicht, angehalten, entweder ju beirathen, in welchem Falle fie bann au feiner bobern Stufe bes Rirdenbienftes mehr gelangten. ober Enthaltung ju geloben. Go erhielt man Afolythen und Subbiafonen, bie alle ebelos maren, und nun naturlich auch nicht mehr fich verebelichen burften. Auch in ber orientalifchen Rirche mar es jur Beit bes beiligen Epiphanius, menigftens auf Epprus und im Batriardat Antiodien. Regel, ju Sppobiatonen nur Chelofe ober Colde, Die fich ihrer Frauen freiwillig enthielten, ju mablen 46).

Es zeigt sich also, daß dei einer noch im vierten und fünften Jahrhundert so schwarfenden und ungleichen Disciplin Kallistus wohlt, von der Observanz seiner uächsten Borgänger abweichend, dusden konnte, daß "Alexiker", nämlich hypodia-

<sup>46)</sup> Epist. Pontiff. Rom., ed. Coustant, p. 633.

<sup>47)</sup> Epist. 14, Opp. I, 687, ed. Ballerin.

<sup>48)</sup> C. 19, p. 126, ed. Bruns.

<sup>49)</sup> Sie würden, fagt er, genommen Ex nagorieur, - èx ponacórtur, ik tyngartvogárur rúr idiur yvraznin, y gegeodárur ain porvyagiae. Epip h. expos. lid. c. 21, p. 1104, ed. Petar, cf. haeras. 59, n. 4, p. 456. And hier neunt er bie dypoblatour als mit unter ben gum Gdlibat verpfichteten Aloffen bes Alema begriffen.

fonen, Afolpthen und Andere niederen Ranges, Frauen nabmen. Und in ber That findet fich in ben Canonen ber Epnobe pon Ancpra (314), bag ben Bifchofen ein gemiffes, noch eine Stufe weiter reichendes Dispenfationerecht eingeraumt mar 50). Benn ein Diafon, beißt es bort, bei feiner Ordination erflart bat, bag ibm die Gbe Bedurfniß fei, fo foll er, falls er bann beiratbet, in feinem Dienfte bleiben, meil es ibm von bem Bifchofe bewilligt worden ift. Die allgemeine Regel ber Rirche forberte alfo auch in Balgtien, baß Diatonen bereite in ehelofer Enthaltung leben follten, aber ber Bifchof tonnte Ausnahmen gulaffen, und wenn er ben Rlerifer obngegotet feiner Broteftation ordinirt batte, fo lag barin eine thatfachliche Dispenfation. Bon Presbytern ift nicht die Rede; bei ihnen verftand es fich von felbft, baß fie in jedem Falle ehelos blieben. Gollte auch Ralliftus Die Berbeirathung eines Diatone im Ginne Diefes freilich bunbert Babre fpater verfaßten Canons geduldet haben? 3ch murbe es unbedeutlich annehmen, wenn nicht Sippolpt burch feine Bortftellung beutlich ju erfennen gabe, baf fein Bormurf fic nicht auf Die brei boberen Stufen begieben folle, fonbern auf ben "Rlerus", ber nach ben Bifcofen, Bresbotern und Diafonen folgte.

Nach Sippolpts Anfaht hötte Kalliftus gegen die Afterter, werlche beitaufbeten, ftrenger verfahren, er hätte fie völlig ablejen sollen, ris razisag peraraideodau, wie es begiglich beitaufbende Presbyter im erften Canon der Spnode von Neu-caferca (314) beift. Seith bessen des jen des Anfabes beigens alle Beiten bat Kalliftus erstärt, sie follten , jim Afterus bietben"— als ob sie feine Sünde begangen hätten, jeht hippolyt bei. Nun war es dare boch ein großer Unterschied, ob Zemand blosd im Afterus, d. b. in seinen

<sup>50)</sup> Can. 10, p. 68, ed. Bruns,

bisberigen Rangverbaltniffe und im Fortbegug ber bieber ibm jugetheilten Gubfiftengmittel blieb, ober ob er auch im Dien fte blieb, ev ry ungoedia, wie die Spnode von Ancora bieg ben beiratbenden Diatonen guficherte. Burbe einem Rlerifer blos Die Ausübung ber firchlichen gunftionen unterfagt, fo mar Dief Die milbefte Form firchlicher Cenfur; fie murbe angemandt von berfelben Ancpranifden Spnode 31) gegen Briefter und Diatonen, welche in ber Berfolgung guerft unterlegen maren. bann aber fich ftanbbaft bezeigt batten. Diefe follten im Befine ibres Ranges ober Ctaubes bleiben, aber ber Funttionen fich enthalten, Die Diatonen jedoch nur ber auf bas beilige Opfer bezüglichen be). Wenn alfo Ralliftus in ber Alternative, ob ein Spoodiaton ober auch ein Diaton. ber beirathete, abgefest, ober blos fuspendirt, b. b. ber Runftionen enthoben, aber im Rlerus belaffen werben folle, fur bas Lettere fich enticied, fo fonnte gwar ber rigoriftifche Sippolpt baran Auftog nehmen, ber ohnehin Alles, mas nur irgend auf ben Dann und feine Amteführung einen Schatten merfen tonnte, begierig gufammenraffte, aber außer feinem engen Rreife murbe bas Berfahren bes Bifchofe mobl gang andere betrachtet. Die eigene Angabe unferer Quelle, baff Die nachften Rachfolger bes Ralliftus Die Dagnahmen und Einrichtungen ibres Borgangere nicht etwa wieder abichafften, fondern beibebielten sa) - fpricht beutlich genug bafur, baf

<sup>51)</sup> Can. 1, 2, p. 66.

<sup>52)</sup> Die Pictobett: τῆς μɨν τισῆς τῆς κατὰ τῆς καθ εἰφαν μετέχεις κραθαρίες τὰ αὐτοῦς ἡ φιλιεθτ ἡ δίου, ἐἐτουρος τὰ τοῦν ἰρατικῶν ἐἐτουρος τὰ φιλιεθτ τὰ ἐὰ ἀἰτοῦς τὰ ἀἰτοῦς τὰ ἀἰτοῦς τὰ ἀριὰς τὰ ἐῦτοῦς καθος τῆς ἰρας ἐκτουρος τὰς, τῆς τὰ τοῦ ἀρεον ἡ κοτής καταρίετη ἡ κορῦθεκι.

<sup>53)</sup> Οδ διαμένει το διδασκαλείον φυλάσσον τα έθη καί την καράδοσιν, p. 291.

fie und ihr Rierus in diefen Anordnungen nur zeitgemäße und im Gangen wohlthatig wirtende Anderungen erblidten.

Ralliftus rechtfertigte fein Berfahren mit Berufungen auf Bibelftellen, wie fein Begner, ber barin naturlich nur einen Digbrauch des gottlichen Bortes fieht, berichtet. Es maren Die Stellen Rom, 14, 4., Datth. 13, 30., und Die Arche bes Rogh mit ihren reinen und unreinen Thieren murbe von ihm ale Borbild ber Rirche bezeichnet. Damit that Ralliftus mas Die Bertheibiger ber Rirche gegen ben rigoriftifden Duntel ber Geften ftete por und nach ibm thaten. In berfelben Beife, wie Ralliftus, außerte fich Epprian 64) über bas Unfraut in ber Rirde, um befimillen man fic nicht von ibr trennen durfe; Augustinus gebraucht Die Darauf bezüglichen Worte Chrifti: Laffet beibes machfen bis gur Ernte - mehrmale gegen bie Dongtiften 56). Derfelbe Rirdenlebrer menbet bas Beifammenfein ber reinen und unreinen Thiere in ber Arche auf die in der Rirche befindlichen Guten und Bofen an . .). bier erideint nun Sippolpte tatbolifde Orthodoxie in ber That in einem febr bedentlichen Lichte; Ralliftus befindet fich bei ber Anmendung, Die er von ben fragliden Stellen macht, in Ubereinstimmung mit ber gangen Rirche, Sippolpt aber, ber ibn beshalb angreift, ber auch bieß, gleich ben übrigen Bormurfen, jur Befconigung feiner Trennung von ibm anführt, ericheint ale ein Borlaufer ber Rovatianer und ber Donatiften. Und wir tonnen nur eine Bestätigung Diefer Auffaffung in feinem Berichte uber die Montaniften finden. 218 bas Gigenthumliche Diefer Gette ermabnt er nur ihre unbe-

<sup>54)</sup> Epist. 54, p. 99, ed. Odrem.

 <sup>3.</sup> B. epist. contra Donatistas, Opp. T. IX, p. 251, 254, ed. Bened. Antwerp.

<sup>56)</sup> Contra Faust. XII, 15, Opp. VIII, 168.

bingte Singabe an Die vorgeblichen, burd einige Beiber mitgetheilten Offenbarungen bes Baratlet, und ibre bavon abgeleiteten Reuerungen bezüglich ber Raften und Refte \$7). Rein Bort von ibrer Beidranfung ber firdlichen Gewalt ber Gunbenvergebung und ihrer Bermerfung ber zweiten Che. Daß Diefes Berichweigen ein abfichtliches fei, bas zeigt fich in ber gleich folgenden Aukerung; er wolle über Die Montaniften noch befonders und genauer eingehend ichreiben, ba ihre Garefie fur Biele Die Beranlaffung ju Unbeil geworden fei. Das beift nicht: Biele feien burch fie verführt worben, fonbern mabricheinlich ift Die Meinung Sippolpts: Biele batten von bem auf Die Montaniftifche Bropbetie geftutten Rigorismus ber Gefte Unlag genommen, fich in bas entgegengefeste Ertrem ju merfen, und die Thore ber Rirdengemeinschaft allguweit ju öffnen, Allen ohne gehörige Unterscheibung bie Rirchengemeinschaft angubieten 00), wie er ben Ralliftianern, bas beißt ber Romifden Rirche, auch nach bem Tobe bes Ralliftus gur Laft leat.

## VI.

Se co ste Befouldigung: Rallfind bat deiftliden frauen verflattet, wenn sie unverfeitathet und noch in fraftigem jugendlichem Alter seien, fich nach eigner Babl mit einem Manna zu vermählen, sei es mit einem armeren Freigebornen ober mit einem Eftaven, und also eine vom Mömischen Gelege nicht anerkannte Ede zu (chließen \*). Diese Augestähnigh

<sup>57)</sup> p. 276.

<sup>58)</sup> Πάδιν ακρίτως προδφέρων (προδφέρον) τήν κοινωνίαν, p. 291.

Καὶ γαρ καὶ γυναιξιν έκιτρεφεν εἰ ἄνανδροι εἶεν καὶ ἡλικια τε τε καίοντα έναξια ἡ ἐαυτών ἀξίαν ἡν μή βουλοιντο καθαίρειν.

hatte bie Folge, daß Einige Diefer Kranen, Die wegen ihrer Bermanbtichaft ober ibred Reichthums nicht als Mütter von Kindern gelien wollten, deren Bater Sflave oder ein Armer war, fich verbrecherischer Mittel jur Abtreibung ber Leibesfrucht bedieuten \*\*).

Διά τούτο νομίμως γαμηθήναι έχει ένα όν άν αίρήσωνται σύγnotror, u. f. m. Fur biefe etwas fehlerhafte Stelle find bereits brei Emenbationen aufgestellt: Diller ichlagt vor, nach enerpewer einzuschalten augoreir, und zu foreiben: nainia naioirro al er άξία, την έαυτών άξίαν ην (ober ei) μη βούλοιντο καθαίρειν. bier ift bie Ginicaltung von auapreir ju gewaltfam und willführlich. Aber bie von Bunfen porgefdlagene Berauberung ift nicht beffer: nai yap nai yuvaitiv ėv atia ėnirpenter, ei avardyos eler nai ήλικία γε έκκαιοιντο, τηρείν έαυτών άξιαν ήν μή βούλοιντο na Jaiperv. Diefes enpeer abiar lag gewiß nicht im Ginne Sippolnte, bei bem wir an eneroeder vielmehr ein ftart tabelubes Bort beigefest erwarten muffen. Roch unbefriedigenber und ichon grammatifd unbaltbar ift ber Boridlag von Borbeworth: sai yap nal yuvaitiv energeber, el avardooi eler, nal nilinimin najoure άναξίω, η έαυτών άξίαν μη βούλοιντο καθαίρειν, διά τούτο νομίμως γαμηθήναι έπείνω όν αν αρήσωνται σύγκοιτον. Είτ ift fcon bas nauciorn xaiorro au permerfen, benn man fagt xaiso 9ai revoç. (Hermesianax ap. Athenaeum, 13, p. 598 A.) Dir icheint, bag bie Beranberung weniger Buchftaben binreicht, Die Stelle gn beilen, und ihr ben richtigen Ginn gu geben. 3ch fcblage vot: nai yap nai yuvaitiv inirpener ei avaropoi eler nai iliκία καίονται (ober καίοιντο), άναξία, την έαυτών άξίαν ην μή Bouloivro na Saiger, b. b.: Beibern, wenn fie manuerlos und noch im Alter glabenber Begierben feien, gestattete er Uumurbiges, falls fie ihrem Range por ber Belt nicht entjagen wollten.

60) Sie gebrauchten bagu, wie hippolit fagt, theils Binden, mit denen fie ben Leib einichnatten und zusammenpreften (xegedogueis dach), theils Medifamente. In Rom mar dieß ein Gewerbe gewisser Belber, ber hockammen ober ber veneficae ober malesiaes, welche, wie Ju-

Rirgende zeigt fich Sippolpt fo in feiner Bloge, nirgende tragt er feine bis gur Berblenbung gefteigerte Leibenfchaftlichfeit fo gur Coau, wie bier. "Gebt," ruft er im beftigften Affeft aus, "bis zu welcher Gottlofigfeit Diefer Reind Des Ge-"febes fortgefdritten ift, fo bag er Ungucht und Morb que "gleich lehrt." Babrlich, bier ift es nicht Ralliftus, gegen ben bie Indignation bes prufenden Lefere fich wendet, fondern ber Gegner, und nur bann fonnen wir an einem Manne, wie Sippolpt, ein foldes Bergeffen aller Billigfeit begreiflich finben, menn mir une in feine Lage benten. Ale bas Saupt einer ichismatifchen Benoffenfchaft mar er umgeben von einem Rreis ergebener Unbanger, Die, felbft von polterndem Sattions. geift beberricht, ibm Alles, mas auf ber Begeufeite geschab. fcon mit ber garbe bes Barteihaffes überftrichen gutrugen. In feinem Berdruffe, daß die große Dehrheit auf Ralliftus' Geite ftand, feine Gemeinde aber ein fleines Sauflein blieb. ober mobl immer mehr gufammenfcmolg, fcheint er fich gemobnt au baben, in jedem Schritte bes Gegenbifchofe nur eine feindliche Demonftration und ein Mittel, feinen Anhang ju vergroßern und feine Stellung ju befeftigen, ju erbliden, fo bağ bie porausgefeste ichlimme Abfict ibm auch folde Anordnungen, melde in ber Stellung bee Bifcofe und ber bamaligen Lage ber Chriften mobibegrundet und vollfommen rechtmaßig maren, ale birefte Aufforderung ju ichweren Gunden ericeinen ließ. Bum Glude bat er jeboch felber bem Gifte immer bas Gegengift beigemifcht, und wir bedurfen nur feiner

venal (VI, 597) fich ansbrüdt, ben Kliebermord vachteten, fich gegen eine Gethiumme anheischig machten, die Abtreibung zu bewitten: quae atterlies facit, atque homines in ventre necandos conducit. Bon ben Medifamenten, die babet angewandt wurden, rebet Mininies, H. N. XX, 21; XVII, 5, 9.

eignen Borte, in benen er bie Auflage formulirt, um bie nudterne Babrbeit, ben einfachen Thatbeftand von ber gebaf. figen Umfleidung, in Die er fie gebullt, ju befreien.

Ralliftus foll burch feine Bulaffung ungleicher Eben gur Ungucht und jum Rindermord aufgesorbert baben. Salten wir unfern Berichterflatter aleich bei ber erften Beidulbigung feft: er felbft fagt : Ralliftus babe erflart, driftliche Frauen fonnten fich mit Eflaven ober Freien rechtmagia vermablen (νομίμως γαμηθήναι), wenn fie bie Che auch nicht nach bem (Romifchen) Befete eingingen (μή νόμω γεγαμημένην). Der Bapft ftellte alfo eine gefeiliche Gingebung ber Che, namlich bie firchliche, ber andern, ber beibnifch politifden, entgegen; er erflarte, bag bie Rirche fich nicht gebunden erachte burch bie Bedingungen, welche Die Romifche Civilgefeggebung über Gingebung einer vollfommen legglen Che (nuptiae justae) auf. ftellte - Bedingungen, melden Die Stagtebeborbe felber im Brunde feine abfolut enticheibende Rraft beilegte. Daß Ralliftus eine folde blos fircblich gefchloffene Berbindung fur emigdauernd und unaufloslich bielt, verfteht fich von felbft, hippolpt fagt auch fein Wort bavon, daß die Granen, melde Diefe Berbindungen gefnupft, fie etwa nach Laune und Convenieng wieder gelost batten, mas fie bem Romifchen Befege und ber berricbenben Gitte nach mit aller Leichtigfeit thun tonnten; maren folche galle vorgefommen, er murbe es ficher nicht verschwiegen baben. Rur von Diffetbaten, Die gur Berbinderung der Beburten begangen worden, von Diffethaten, wie fie auch in ben formell gang gefehlichen Chen nur allgubaufig porfamen, rebet er. Bie fonnte er nun Die Erflarung bes Ralliftus, bag bie Rirche Standesungleichheit nicht ale ein Sinderniß fur ben Gintritt in eine firchliche Gbe betrachte, fur eine Aufforderung ober Unfeitung aur Unaucht Dollinger. Sippolptus und Ralliffus.

(uorxela) ausgeben? 61) Ralliftus bat ohne Ameifel gefagt : Berade bamit Rrauen, Die noch in ber Blutbe ibrer Jabre fteben, ber Berfuchung gur Unenthaltfamfeit nicht unterliegen, muß man ihnen ben Eintritt in ben Cheftand erleichtern, wie ja auch ber Apostel will. baf funge Bittmen fich mieber berbeirathen follen. Simpolnt aber icheint, wie in ber Bufe, fo in der Cheftandefrage, ju ben Rigoriften gebort ju baben; batte man ibn gefragt, ob driftliche Jungfrauen lieber einen beidnifchen Standesgenoffen, ale einen Glaubigen aus niederem Stande beiratben follten, fo murbe er mabriceinlich ermibert haben: weder den Ginen noch den Undern follen fie nehmen, fondern in dem Umftande, baß fich fein ebenburtiger Chrift jum Gemabl barbietet, ben Billen Gottes erfennen, ber in ebelofer Enthaltung ibm ju bienen fie beruft. Gein Ctand. punft burfte bem bee Bifchofe Binptus von Anoffus am nachften gefommen fein, ber nach bem Musbrude bes Dionpfius von Rorinth \*\*) bem Raden ber Bruber bas ichmere 3och ber Enthaltfamfeit auflegen, b. b. eine große Ungahl von Laien 60)

<sup>62)</sup> Gufeblus, R.G. IV, 23.

<sup>63)</sup> Richt Geiftliche, wie Ginige gemeint haben; Diefe murbe Dionpfine nicht ale of adelpoi ichlechthin bezeichnet haben.

notbigen wollte, ebelos ju bleiben. Rur von einem fo ubertrieben rigoriftifchafcetifchen Standpuntte aus fonnte Sippolpt bem Ralliftus vorwerfen, bag feine Bewilligung ber firchlichen Ginfeanung fur ungleiche Berbindungen einer Ginladung gur Unaucht gleichfomme. Geben mir ber Unichguungemeife, Die feiner Anflage ju Grunde liegt, Die gunftigfte Deutung, fo muß fie etwa fo gelautet haben: Einige ber Frauen, Die von ber Bulaffung bes Ralliftne Gebrauch gemacht, baben nachber burch ibre Bemubung, Die Frucht ihrer Che ju vernichten, bemiefen, daß fein edleres Dotiv, nicht das Berlangen, an ber Geite eines alaubigen Gatten ein bem Dienfte Gottes gewidmetes Leben ju fuhren, nicht Die Cebufucht nach ben Mutterfreuden, fondern nur Die Bolluft fie gur Rnupfung jenes Bandes getrieben; Damit aber ermangelt ihre Che bes boberen religiofen Charaftere, fie ift nur eine verlarvte Ourerei, eine εύπρεπής μοιχεία, wie Athenagoras von der zweiten Che fagte, und Ralliftus trifft ber Bormurf, ju foldem Bebabren, bas obne jene von ihm ertheilte Bewilligung wenigftene nicht in foldem Umfange ftattgefunden batte, Die Band geboten, Die Anleitung gegeben gu baben.

Bie leicht es aber dem Papfte war, sich deshalb zu rechtfertigen, wie der schemblicher Tabel des hippothy sich in den Augen der Undefangenen und billig Denkroben vielmehr in Billigung und bob schuer Wahregel ungestatten nutze, das geigt sich deutlich, sebald wir die Tebereir und Parzis des damaligen Chewesens in Berbindung mit den sittlichen Jufahden Noms und der Lage der dortigen Christen in's Auge soffen.

In der Zeit der Kaifer war die Schließung einer ebelichen Berbindung an feine gesehiche oder religifie Formalität mehr gelnupft, die alte ftrengere Form der Bermalität mehr gelnupft, die alte ftrengere Form der Bermalität mehr gefruher in der burch Coemition, wodernd der übergang der Frau in die Manue (Gewalt) des Mannes

bewirft murbe, mar abgefommen, und nur jene freieren Chen murben noch geichloffen, bei benen bie mechfelfeitige, irgenb. wie wortlich ober nur thatfachlich fundgegebene Ginwilliaung. in ebelicher Gemeinschaft mit einander au leben, bas einzig Befentliche mar. Bon einer obrigfeitlichen Erlaubnig jum Gintritte in ben Cheftand mar feine Rebe; eine Golemnifation por Beugen ober öffentlichen Beamten mar ebenfowenig erforberlich; mohl gab es mancherlei Gebrauche, welche bei ber Dochgeit beobachtet merben fonnten, j. B. eine Erflarung Des Dannes vor versammelten Freunden, eine feierliche Ginführung ber Brant in bes Dannes Saus; aber alles Dieg mar nicht nothwendig, und murbe ofter unterlaffen; jum Befen ber Che geborte eben nur Die burch Die That ber Bereinigung bemabrte ebeliche Befinnung (affectio maritalis), ober bas freiwillige Rufammentreten eines Dannes und eines Beibes gur ebelichen Lebensgemeinschaft; nicht einmal die phyfifche Bollgiehung ber Che mard ale juriftifch mefentlich betrachtet "4). 3m 3meifel entichied die bloje Thatfache bes Bufammenlebens mit einer Areigebornen 65).

Aur Beurtheilung der Stellung, in welche die chriftliche Kirche au dem ödmischen Chewelen trat und treten mußte, ift die Beachtung biese Jufaudes nothwendig. In den neuern Staaten ift die Eingehung einer Che, die Ghlitigfeit des Bandes immer an einen bestimmten unter diffentlicher Autorität vollbrachten Att gefungtig die Kirche, oder da, wo die Civileche eingeführt ist, die Staatsbehörde, sit die Anwhete, nichts, was die Gatten vor diesem Atte chun tonnten, ist dinnbend, und tein nachfolgender Att von ihrer

<sup>64)</sup> Rach ber Regel bes Römischen Rechts: Nuptias non concubitus sed consensus sacit. Dig. 35, t. 1, l. 15.

<sup>65)</sup> Dig. 23, t. 2, l. 24; 25, t. 7, l. 3.

Seite fann bie feffelnte Rraft jenes Momentes aufheben. Richt is in Bonn; wer eine Ge follegen wollte, beburfte ber Chatsgewalt weber nach ibere bürgerlich, poligeitlichen, noch nach ibrer priefterlichen Thatigfeit. Rur bie Einwilligung bes Batres jur Ge feines noch unter feiner Gewalt flebenben Rinbe war nortimentbie.

An und für fic ist das Bedürfnis, eine Bürgschaft und Gemähr für die Seiligteit und Dauerhaftigfeit des eheiligen Berhaftigfeit bes eheiligen Berhaftigfeit über den veränderlichen lindividuellen Bilden hinaus in der Dagmischenfunft einer obseitliven Auterität zu sinden, in der menfalschen Lung und und der Radur biefer Berbindung gegrindet; aber dei den Kömern war ichon seit den höhrer war ichon seit Berbindung der Seilftähr der Seil

Mur war aber burch Die Admitchen Gefehe eine Reiche von Bedingungen aufgestellt, unter denn die Berfeindung von Mann und Beib zu einer vollgülfigen, erchtlich und politisch in allen ibren Folgen anerkannten Ebe wurde. Die Bitfung der burch jene Gefehe gediebten Gebeinberdiffe war jedoch febr verfchieden. Es gab Bedingungen, deren Wangel die Sie nicht nur ungültig machte, sondern sieht politische Entglen und gewalffames Einschweite der Staatbeat; jeder Berche batte, so die Bediegen der Bejanite war fichtig, und word als Cheichuch beftraft ""); so auch das Berbot der Ebe zwischen Unterereitung den auch das Berbot der Ebe zwischen Unterereitung einer Bittern famie zur Bolge, wie die Wahererechienlung einer Bittern famie zur Bolge, wie die Wahererechienlung einer Bittern

<sup>66)</sup> C. l. 2, de incest. nupt. C. l. 18, ad leg. Jul. de adulter.

vor Ablauf der gesehlichen Trauergett. Diesenigen endlich, die sich auf Standesungleichheit gefinderen, hatten nur die Wirtung, daß die Berbindung, so lauge die Standesungleichheit bestad, vor dem Staate und dem Gesse usch als wahre Ges galt, obgleich sie fattisch gedusche wurde, und nur mit dem Rechfenachteile serfalusst nur, daß die Gatten in ihren Teflamenten einander nichts binterlassen unter "?).

Beldes waren nun die auf Standesuntericied gegrunbeten Chehinderniffe, denen Kalliftus für Chriften die Moglichleit, solche Chen fircblich ju schließen, entgegensette?

Bemerten wir zwörderft, daß uur menige Jahre vor der Ercheung des Ralisins eine michtige und meitgreifende Berauberung im Römischen Gberechte eingetreten war. Dadunch, daß Rasier Caracalla allen Bewohnern des Römischen Reiches das Recht der Civitat verlied, war zugleich der großen Menge der Percyniene das Coundbium mit Römern verlichen; bieber deren, vollen, die Genundbium mit Römern verlichen; bieber datem Perspienen, die das Römische Abszerecht nicht besaßen, mit denen, welche die Givität gewoffen, nur eine nach dem Bölferrecht giltige, nach dem Römischen feilirecht aber umgättige Ehe schließen können, was zur Bolge batte, daß die nigt dem einigt dem Claude des Vatere, sondern dem dem Pentiter folgten \*\*).

Best, nach Caracalla's Berfügung, mar bemnach ber Rreis berjenigen Berbindungen, melde bas Gefes nicht als mahre Eben mit voller rechtlicher Birfung anerkannte, ein viel enger

<sup>67)</sup> Der Confounn, nach hitten Berfeben, bie in einer folden faatlich nicht als Gbe anertannten Berbindung ledten, nach dem Julifchen Gefege (Gojous, II, 111, 144, 286) ber Strafe ber Getelen werfallen mölfen, b. b. fie bätten als unföhig betruchtet werben mölfen, etchammtentich etwas ju ermerken. Ge ift aber febr gweifelbaft, ob bieg wirtlich flattfand.

<sup>68)</sup> Ulpian. III, 8.

Unterfagt blieben noch: Erftens: Die Eben amifchen einem Areien und einer Eflavin ober einer Areien und einem Eflaven; benn Eflaven maren überhaupt, ba ihnen nach Romifder Anficht Die Berfonlichfeit fehlte, unfabia, unter fic ober mit Rreien ein wirflich ebeliches Berbaltnif einau. geben \*\*). Gine berartige Berbindung mar fur Die Theilneb. menden nur ein Contubernium, b. b. ein blos fattifches, nur nach bem Raturrechte geltenbes Berbaltnif. 3 meiten 8: Cenatoren, ibre Cobne und Tochter, und die von ihren Cob. nen abstammenden Rachtommen tonnten fomobl mit ebrlofen Berfonen ale mit Rreigelaffenen eine rechteaultige Che nicht eingeben. Rur nichtig murben biefe burch bas Julifche und Bapifche Befet icon fruber unterfagten Chen erft burd ein Cenatusconfult unter Marcus Aurelius und Commodus erffart. Gur unfere Grorterung ift nur ber Theil Diefes Befeges, welcher bie Tochter fenatorifder Ramilien angebt, von Bebeutung. Der 3med bes Berbotes mar, wie man auf ben erften Blid erfennt, und ausbrudlich bingugefügt wird, bas Anfeben ber fenatorifden Gefdlechter ju fichern, fo bag bas Romifde Recht nur auf Die Ranaverbaltniffe ber baburch beidrantten Kranen Rudficht nimmt. Dieß führte gu ber auffallenden, aber gang folgerichtigen Anomalie, bag Die Tochter eines Cenatore, Die einen Freigebornen niederen Ctanbes beirathete, und bamit allerdings eine rechtegultige Che folog, ibren Raug ale femina clarissima verlor "0), mabrent fie, wenn fie fich mit einem Rreigelaffenen vermablte, ibren Rang bebielt, weil bas Befet Diefe ihre Che gang ignorirte, berfelben alfo feine Birfung irgend einer Art beilegte. Satte fie

<sup>69)</sup> Ulp. V, 5. Paul. Rec. Sent. II, 19, 6.

D. I, t. 9, I. 8 (Ulpiau.). Darauf bezieht fich ber Ausbrud hippolyts: The éauroir áfiar na Jaipere.

aber fich ale öffentliche Bublerin preisgegeben, und baburch ibren Rang bereite verloren, bann fonnte fie eine gultige Che mit einem Rreigelaffenen eingeben ?!). Daber benn bie meitere Bestimmung: Birb ber Bater einer mit einem Rreigelaffenen vermablten Tochter aus bem Genat geftofen, fo mirb biefe baburd noch nicht bie burgerlich anerfannte Gattin ibres Mannes; benn - fest Bapinian febr begeichnend bingu ber ben Rinbern gebubrenbe Rang barf ibnen megen ber Bergeben bes Batere nicht entzogen merben "1). Dag bie Berbindung ber Cenatoretochter mit einem Areigelaffenen eine Ubertretung bes Befeges fei, bag fie fich ihrerfeite eines Bergebens iculbig gemacht babe, bas tommt bem Befengeber nicht in ben Ginn; in Bahrheit hat fle auch bas Befet nicht übertreten, es liegt gar nicht in ihrer Dacht, es gu übertreten, benn es ift nicht eigentlich verbietenb, fonbern beflarativ. es bestimmt nur. baf eine berartige Berbindung nicht Die Beltung und Rraft einer gefeglichen Che babe; mag fie immerbin in ein foldes Berbaltnif treten, por bem Befene gilt fie ale unvereblicht ""). 3bre Cobne maren Spurii; aber auch bief mar fein mefentlicher Rachtheil fur fie: fle tonnten bennoch ju Amtern gelangen, tonnten j. B. Decurionen werben 74). Überhaupt zeigt fich, bag bie pornehmen Rrauen, welche mit Areigelaffenen vermablt maren, vom Standpunfte bes Romifchen Rechts aus nach ber Analogie bes Concubinate

<sup>71)</sup> D. 23, t. 2, l. 47.

<sup>72)</sup> D. 23, t. 2, I. 34. §. 3.

<sup>73 3</sup> mar werben D. 24, 1. 1, 1. 3 Schraftungen, medde Perfonen, bie in einer berartigen Berbinbung zu einander fleben, fich machen wöllten, für ungültig erflärt, ne meior sit conditio eorum, qui deliquerunt. Über biefe deliquerunt ist offenbar nicht im frengen. Ginne zu nehmen.

<sup>74)</sup> D. 50, t. 2, 1. 3.

beurtheilt wurben, welches, burch bas Julische und Papische Geses formlich erfaubt und gutgebeißen, als eine Berbindung von Mannern mit Beibern nieberen Standes ohne rechtliche Folgen, souft aber gang mit bem Charafter ber Epe beffanb.

Die driftliche Rirche befant fich - abgefeben von bem, mas jest Ralliftus that - von Unbeginn an in einem fchroffen, wenn auch langere Beit mehr ftillen und verborgenen, Begenfage gegen Die Romifche Chegefeggebung; nicht felten traten Ralle ein, in benen fie es ben Ihrigen gur Bflicht machen mußte, nicht etwa blos, wie bezüglich ber Scheibung, von ber Bewilligung bes Befeges feinen Bebrauch ju machen, fondern felbft bem Billen und ber Abficht bes Befeges gu Bir wollen nur ein Baar Ralle ermabnen. Benn ein Freigeborner, ber eine Freigelaffene jum Beibe batte, Cenator murbe, bann follte nach bem Bapifchen Gefete feine Che gelost fein, Die Fran verftogen merben, mas erft Juftinian im fechften Jahrhundert ale eine fcreiende Barte aufbob. Ram nun ein Chrift in Diefe Lage, mas anderes tonnte ibm bie Rirche erflaren, ale baß bier bas gottliche Befet bem irbifden vorgebe, bag er feine Battin beignbebalten im Bemiffen perbunden fei? - Rerner: Bis auf Raifer Marcus Murelius tonnte ber Bater, in beffen Gemalt fich noch bas menngleich vermablte Rind befand, auch wiber beffen Billen Die Gbe, in ber es bereits lebte, wieder aufbeben; unter Diefem Raifer murbe nur ale Bedingung bingugefügt, bag er eine wichtige Urfache baben muffe, Die Ebe feines Cobnes ober feiner Tochter aufzulofen; ob aber fein Grund ein wich. tiger fei, barüber entichieb er felber; und bas Befet weiß nur ju rathen, man folle ben Bater ju überreben fuchen, bag er bon feiner vaterlichen Gewalt nicht einen allgu barten Bebraud made. Much bier alfo ein unlosbarer Conflict amifchen bem ftarren beibnifchen, vom Chriftenthume in Diefer Musbeb. nung nie anerfannten Rechte ber vaterlichen Gewalt und ber

durch die driftliche Religion gebotenen Unlosbarkeit des Chebandes; die Nirche mußte bier im Widerspruch mit dem Gefetse die Pflicht der Gattin über die der Tochter ftellen ? 3).

Ralliftus tam in ben von Sippolpt angegebenen Rallen nicht einmal in Die Lage, fo weit geben gu muffen: mas er that, beftand nur barin, bag er ben Glaubigen geftattete, gefdlechtliche Berbindungen, welchen bas Romifche Befet nicht Die rechtliche Rraft gefenlicher Eben querfannte, Die es nach ber Analogie bes Concubinate bebandelte, über bie es auch ale blofe Contubernien binmegfab, fircblich ju fcbließen, moburd fie ju mabren, unauflöslichen Gben murben. Bie biefe firchliche Chliegung ber Gbe vorgenommen murbe, bas miffen wir burd einen Reitgenoffen; ber Dann und feine Braut erflarten por bem Bifchofe, ben Preebptern und Diafonen, bag fie fich ju vermablen munichten, und begehrten ben Dienft ber Rirche bagu; barauf marb bie Che von bem Bifchof ober Presboter burd Bufanimengebung ber Berlobten gefchloffen, burch Darbringung bes beiligen Opfere beftatigt, und burch bie Ertheilung bes Gegens befiegelt 76). Das mar ber vouog, Die gefetliche Ordnung ber Rirche, und barum laft Sippolpt, wie wir oben gefeben baben, ben Ralliftus bas Beiratben nach bem Befet (ber Rirche) bem Mangel einer nach beibnifchen Befegen gultigen Whe entgegenfeken.

Ein Blid in die bamaligen Buftande Roms und ber Romifchen Bevollerung lagt uns überdieß erkennen, wie ftart die

<sup>75)</sup> D. 34, t. 30, l. 1. hier heißt es ywar: Et certo jure utimur, ne bene concordantia matrimonia jure patriae potestatis turbentur; abert: quod tamen sic erit adhibendum, nt patri persuadeatur, ne acerbi patriam potestatem exerceat.

Quod ecclesia conciliat, confirmat oblatio, obsignat benedictio. Tertull. ad uxorem, II, 8. Cf. de Monogam. I, 10.

befonderen Grunde maren, Die ber Romifche Bifchof noch batte, fich und feine Glanbigen von ben uns befannten Beftimmungen ber Romifden Chegefehgebung unabbangig ju maden. 218 Ralliftus ben Etnbl bes beiligen Betrus beftieg, mar Rom in ben achtunddreifig Jahren, Die feit dem Tode Des Raifere Darcus Aurelius verfloßen, unter ber Regierung bes Commobus, Ceverus und Caracalla der Coauplas von Graueln und Laftern geworden, Die felbft Die Beiten Caligula's und Rero's uberboten; eben mar ber Eprier Glagabalus beidaftigt, burch neue Erfindungen ber Edwelgerei, burch bas öffentliche Beifpiel alles beffen, mas bie menichliche Ratur beffedt und berabmurbiat, ieden Reft von Cham und Gitte gu gerftoren, und Rom mar nun in noch boberem Grade ale fruber ber Bfubl, in welchem Alles gufammenfloß, mas verderben und verdorben merben tonnte 77). Die Abficht bee Bapifden Gefehes, Die Standesehre ber fenatorifden Beidlechter unverfebrt au erbalten, mußte in ben Mugen ber bamaligen Chriften icon barum wenig Gewicht haben, weil gerade Diefe Gefchlechter es maren, bei benen ber Ramilienftola aufe engfte mit bem Gifer fur Die Erbaltung bee beibnifchen Gultus und Die Unterbrudung bes immer brobenber emporftrebenben driftlichen Blaubene verbunden mar, die baber auch mit ber gabeften Ausbauer, felbft nachdem ringeum Alles driftlich geworben mar, an ber 3bololatrie feftbielten. Und in welchem Buftande befanden fich ju jeuer Beit ber Genat und Die patricifchen Befchlechter? Coon in ber Beit bee Marcus Aurelius batte Betrafinus bem Raifer fagen tonnen, er febe Biele als Pratoren, die mit ibm (ale Gladiatoren) in ber Arena gefampft batten ""). Sierauf ließ Commobus Freigelaffene in ben Genat

<sup>77)</sup> Zacitue' Auebrud, Annal. XIV, 20.

<sup>78)</sup> Jul. Capitol. vita M. Anton. c. 12-

und unter bie Batricier aufnehmen 70). Dann folgten bie von Geverus verfügten maffenbaften Sinrichtungen ber Unbanger bes Albinus, Die porquasmeife bie Genatoren und boben Beamten (zweiundvierzig auf einmal) trafen \*0). Gein Cobn Caracalla ichien fich's jur eigentlichen Aufgabe gemacht ju baben, ben Genat ju Grunde ju richten, fo groß mar bie Menge berer, Die ale Anbanger feines ermorbeten Brubers Geta und fpater noch bingerichtet, ober burch mancherlei Dittel um ibr Bermogen gebracht murben 81). Den alfo gufammen. gefdmolgenen Genat ergangte nun Glaggbalus eben jest baburch, bag er obne Rudficht auf Alter, Bermogen und Beichlecht, blos fur Belb neue Cenatoren aufnahm "2). muß baber fagen, bei bem Buftanbe, in ben bie legten Raifer gleichsam wetteifernd ben Genat verfest batten, fei bas Bapifche Gefet mit feiner auf bie Ebre ber alten und reichen Beichlechter gerichteten Teubeng bereits wie ein Anachronismus gemefen, ale Ralliftus erflarte, bag er bie ungleichen Cben fenatorifder Frauen ale firchlich gultige gulaffe.

Ann ift es aber auffallend, daß hippotet nur zwei Mitten von Personen nennt, beinen Auslisse bei Gbe mit vornehmen Weibern gestatte habe, der britten ober, gegen welche 
das Papische Gefet und das Senatusconsult unter Wacrusch 
Aurelius jaunächt gerichtet war, nämlich der Freigelassen, gar 
nicht gebentt. Er nennt die Freigebornen niederen Standes 
(deredetz) und die Estaven. Die Ersteren find in ber späten.

<sup>79)</sup> Vit. Commod. c. 6.

Dio 1.75, c. 8, p. 1262, cd. Reimar. Spartiani vita Sever.
 c. 12.

<sup>81)</sup> Spartiani vita Caracallae, c. 4. Dio l. 77, p. 1290 sq., ed. Reimar.

In Senatum legit sine discrimine aetatis, census, generis, pecunise merito. Lamprid. c. 6.

Romifchen Befengebung nur baburd von ben boberen Ctanben 63) untericieben, bag fie in Straffallen ber Berurtbeilung in die Bergwerfe, mitunter auch ber Brugelftrafe unterlagen, wogegen Die Bornehmeren mit Deportation nach einer Infel belegt murben \*4). Aber Chen gwifchen Diefen und jenen maren in feiner Beife perhoten, nur freilich perlor eine Clarif. fima, wenn fie einen Dann nieberen Standes beirathete, ibren Rang und Titel. Bie nun Sippolpt es tabeln founte, bag Ralliftus Chen, Die felbft nach Romifden Gefeten vollfommen rechtegultig maren, gestattete, ift ichmer zu begreifen. Daß eine Chriftin, um fich mit einem armeren Glaubensgenoffen ju vermablen, freiwillig auf einen Titel und gemiffe Ehrenbegengungen vergichtete, fonnte boch felbft in Sippolpte Mugen nichte Straflices fein: und ich munte in ber That nicht, auf welchen Grund bin, wenn eine Chriftin feiner eignen Gemeinde Die Trauung mit einem Freigebornen nieberen Standes von ibm begebrt batte, er bien batte abicblagen wollen. Much bie Unficht lagt fich bei ibm nicht voraussegen, bag bie Rirche eine Che erft bann anertennen und einfegnen folle, wenn fie bereits in civilrechtlicher Form abgeschloffen und in die öffentlichen Civilftanderegifter eingetragen fei. Denn es gab eben bei ben Romern feine nothwendige und allgemein übliche Form ber Gingehung, feine Sandlung, welche man jur Conftatirung Des Coufenfus ober ber ebelichen Buneigung fur mefentlich gehalten batte; auch bie Beftellung einer Brautgabe mar, fo baufig fie auch ftattfand, boch nicht nothwendig \*5). Erft Juftinian, ber noch

<sup>83)</sup> Sie heißen ba tenues, tenuiores, humiliores, im Gegenfat ber honestiores. D. 48, t. 28.

<sup>84)</sup> D. 48, t. 38. Cf. bef. D. 50, t. 2, 1. 2.

<sup>85)</sup> So noch in der Berordnung von Theodofius und Balentinian vom Jahr 428. C. 5, 4, 1. 22.

Die Romer hatten öffentliche Arta, bie, täglich ericheinend, nehft ben Tagebereignissen, Gerichtsberbandlungen und Gefehen auch Familiennadprichten enthielten, inebesondere Geburte und Ebeicheibungsangeigen; beie Angeigen waren aber ang facultaitis; sie gingen meiß nur von ben vornehmeren Samisien aus, und batten an sich feinen efficiellen Gharafter. Bobl wird berichtet, Rassier Marcus Murclius babe mit Berpischung zur Anzeige Geburtergifter ") anlegen laffen, und man hat aus einer Etelle bei Justius Capitolinus geschlösen, bab beite Gebreichtung um Anzeige Geburtergifter ") anlegen laffen, und man hat aus einer Etelle bei Justius Capitolinus geschlösen, bab beite Guirchtung um Ausgeige Geburterspische Pritter Joherhunderts bestauten sahe "); aber das Schweigen der Römischen Gefehühre, der weine unter austlichen oder gerichtlichen Gebrauch dieser Schalbergister erwarten mußte, süber vielmehr zu dem Schließe, das Mareus Ausreilus' Einrichtung dah mieber einigin. Der Justis Arbeitnisse renbahr sinfägig Jahre

<sup>86)</sup> Nov. 74, c. 4, §. 1.

<sup>87)</sup> παιδογραφίαι, D. 27, t. 1, l. 2. Dieß etliärt der Gholiaft: 'Ως δταν οί πατίρις άπογραφωνται κατ' αὐτὸν τὸν καίρον, καθ' δν έγεννήθη τὰ τέκνα αὐτὼν.

<sup>88)</sup> Capitolini Gordiani tres, c. 4.

fpater ale ein por Gericht gultiges Beweismittel bes Altere Brivataufzeichnungen; von dem viel ficherern Beweismittel ber öffentlichen Beburteliften weiß er nichte, jum beutlichen Beiden, baf fie nicht eriftirten. Bon Cheftanberegiftern und Todesliften aber ift burchaus feine Gpur gu entbeden; nur ale Reuigfeiten murben Ralle Diefer Art, Die pornehmere Ramilien betrafen, in ben Aften, welche Die Stelle einer Beitung vertraten, ermabnt. Theile auf Diefe, theile auf Die facultative Ginrudung eines Ramens ober einer Thatfache in anbere öffentliche Urfunden begieben fich auch die Stellen, welche neuere Belehrte \* ") angeführt haben.

Rach bem Musipruche eines Rechtsgelehrten "") fonnte ein Freigelaffener, ber nach ber Che mit feiner Batronin ftrebte, je nach bem Ctanbe ber Frau au ben Beramerfen ober ju ben öffentlichen Arbeiten verurtheilt werben. Doch follte ein gerichtliches Ginichreiten nur bann ftattfinden, wenu Die Batronin von boberem Range mar "1). Diernach mare alfo Die Che einer Genatoretochter mit einem Freigelaffenen überhaupt, bem ibrigen ober einem fremben, rechtlich ungultig gemefen, mabrend die Che einer andern grau hoberen Stanbes nur, wenn ber Libertinus ibr eigner pon ibr freigelaf. fener Eflave gemefen, an Diefem bestraft merben fonnte, ubrigene aber rechtlich gultig mar. Daß bieß Lettere ber Rall gemefen, fagt die Rovelle der Raifer Leo und Anthemius ausbrudlich; fein fruberes Gefes, beift es bier "1), babe bie

<sup>89)</sup> Befonders Le Clerc: des journaux chez les Romains, p. 186 - 198, 200 - 206; und Dureau de la Malle in bem Mémoire sur la population libre de l'Italie (Mémoires de l'institut royal de France, t. X, p. 480, 481).

<sup>90)</sup> Pauli sent. II, t. 19. 91) D. 23, t. 2, l. 13.

<sup>92)</sup> Constitt, novellae, ed. Haenel, p. 341.

Eben mit Areigelaffenen verboten, fie feien alfo bisber als rechtlich vollfommen gultig ju betrachten. Golche Chen Freigelaffener mit ihren Batroninnen tamen baber auch nicht felten por \*\*). Rubem mar es febr leicht, ein berartiges Berbot gu umgeben; Die Bebieterin burfte nur ibren Gflaven an einen Unbern abtreten, mit ber Bedingung, ibn freigulaffen, bann war fie nicht feine Patronin. Db aber Ralliftus auch Chen pornehmer Frauen mit Freigelaffenen gur firdlichen Ginfegnung quaelaffen babe, miffen wir nicht, ba Sippolpt biefes Ralles nicht gebenft; mahricheinlich ift es allerbings, gewiß bagegen, bag ber Bapft Chen mit Etlaven bie firchliche Benehmigung nicht verfagt babe. Dieg ift nun an fich fcon febr wichtig ale ber erfte Unlauf, ben bie Rirche nabm, bie eberne, amifchen Cflaven und Freien aufgerichtete Mauer gu burchbrechen; und ba Sippolpt gerade beshalb bie icarfften Bfeile feines Tabels auf ibn richtet, bier alfo mobl unter ben Chriften felbft miberfprechenbe Unfichten beftanben, fo liegt es in unferer Aufgabe, Die Frage naber gu beleuchten, und gu geigen, auf welcher Geite Recht und Bahrheit in Diefer Cache gewefen.

Da find es beun junachft zwei Fragen, die eine Beantwortung erheifchen:

- 1. Bie ftand die Rirche damals der Cflaverei, befonbers in Rom, gegenuber?
  - 2. In welcher Lage befanden fich driftliche Jungfrauen aus ben boberen Standen?

<sup>93)</sup> Bie 3. B. Claudius hermas auf einem Grabbentmale feine Gattin patronam optimam, item conjugem fidelissimam pries. Orelli, Inser. n. 3024; serner 3029 und 4633, und Muratori, Inser. p. 1558, n. 9.

1. Überwindung ber Effaverei, wie fie im Romifchen Reiche beftand, mar eine ber großen Aufgaben, beren Lofung ber driftlichen Rirche von ber gottlichen Borfebung geftellt mar - eine Aufgabe, welche nicht fowohl burch bewußtes und abfichtliches Etreben ber einzelnen Chriften ober ber Bifcofe, ale vielmebr burch bie ftille naturliche Birfung ber in bie beibnifche Befellichaft eingebrungenen driftlichen Grundfage erreicht werben follte. Bobl mochte ben einzelnen Rirchenlebrern und Bifchofen Die Tragmeite Diefer Grundfage bezüglich ber Cflaverei nicht immer flar fein; fie gaben fich wohl nicht Rechenschaft barüber, ob überhaupt ein völliges Aufhoren ber Rnechtschaft, welche fo tief mit allen bestebenden Ginrichtungen verwachfen fchien, moglich fei, und in welcher Beife Die focialen Berbaltniffe nach ber Auflofung Diefes allgemein fur unentbehrlich gehaltenen Inftitute fich geftalten follten; bas aber mar boch Milen flar, bag es fo nicht bleiben burfe, und bag bie driftliche Rirche berufen fei, Diefe Dillionen allmalig aus ber Berfuntenheit, in Die fie bas Romifche Beibenthum binabgebrudt batte, ju erheben.

Unter ben Raifern maren manche Sarten best alten Gflavenrechtes burch bie Befetgebung gemilbert, an Die Stelle ber fruberen Eduglofigfeit und ber unbedingten Dacht ber herren aber Leben und Tod ibrer Rnechte mar einige Befcrantung, ein freilich in febr enge Grengen eingefchloffener öffentlicher Coul getreten; aber Diefer Beminn marb fur Die Sflaven reichlich aufgewogen burch jene Berfchlimmerung ihrer Lage, welche ale bie unvermeibliche Rolge ber auf's Dochfte geftiegenen Uppigfeit, Comelgerei und wilden Gittenlofigfeit ber herren eintreten mußte. Je lafterhafter Die Freien maren, befto mehr murben bie Rnechte migbanbelt und entwurdigt; überall mußten fie als bie widerstandslofen Berfgeuge ber 12

Dollinger, Sippolptue und Ralliftus.

Bolluft gur band fein; an ihnen, burch fie, mit ihrer Gulfe murbe verübt, mas Ungucht, Graufamfeit, Born, Rachfucht, Sabgier ben Berren einblies. Go mar ber blofe Beftanb bes Eflavenmefene icon bie nie verfiegende Quelle eines unüberfebbaren fittlichen Berberbens: benn nur baburd eben fonnte Die Corruption im Romerreiche ju folder herrichaft und Allgemeinbeit fich entwideln, baß es im Choofe ber burgerlichen Befellicaft eine Riaffe von Befen gab, welche menfchliche Beftalt, menichliche Bedurfniffe und Leibenschaften batten, Die aber aller menichlichen Rechte, aller ethifden Berpflichtungen baar, fatt bee Bewiffens und bee Befeges nur ben Billen ibrer Gerren fanuten. Beibe Rlaffen ber Gefellicaft arbeiteten wie im Betteifer an ihrer wechfelfeitigen Entfittlichung; Die Bebietenben lebten in ber Coule jeuer Lafter, melde eine bespotifde Dacht uber andere Deufden und Die fdrantenlofe Freiheit Des Digbrauche Diefer Dacht ftete erzeugt und nabrt; auch der Theil der freien Bevolferung, der feine Cflaven balten fonnte, empfand ben gluch Diefer Ginrichtung; benn ba ber Landbau und Die Sandwerte ben Effaven großentbeile überiaffen maren, fo mar Duniagang, weichliche Tragbeit. robe Benufigier und Leere bes Dafeins mit bem entfprechenben Befolge von Laftern bas Loos Diefer Daffen. Die Effaven felbit aber, benen ftete eingepragt murbe, bag fie nicht Berfonen, nur Cachen, baf fie überbaupt nur ba feien, um bem Rugen, bem Bergungen und ber Laune bes herrn gu frohnen, batten Die Rebler, Die Unterbrudten eigen find; guge, Betrug, Diebstahl werben ale Die gemeinften Cflavenlafter ermabnt. Dag ein Mann fo viele Reinde babe, ale er Stlaven babe, mar faft fprudmortlich. Doch Die Romifche Befetgebung felber bat burch eine einzige Bestimmung bie Birtung ber Anechtichaft auf ben Charafter bes Gflaven ftarfer ausgefprochen, ale ce bie ausführlichfte Schilberung gu thun vermochte. Ran untericbied namlich Reulinge und gebrauchte

Effaven \*4); fobalb nun ein Stlave ein Jahr im Dienfte gemefen, mar er nicht mehr Reuling, fonbern Beterator, ein Bebrauchter, und viel weniger werth, ale ein noch Ungebrauchter, fo daß die Eflavenbaudler betrugerifch einen ge-Dienten Cflaven fur einen Reuling auszugeben pflegten, um ibn ju einem hoberen Preife angubringen "5); benn, fagt III. pian, es mird angenommen, bag ber Reuling noch einfacher, gelehriger und brauchbarer fei, ber Bediente bagegen allgufchmer reformirt und bem Dienfte feines ueuen herrn angepaßt merben fonne \*\*). Gin Jahr ber Eflaverei alfo reichte nach Romifcher Echapung bin, einen Denfchen grundlich ju verderben. Das maren Die Rruchte fener Rechtsarundfate, Die auch in ber Raifergeit noch praftifche Geltung batten; ein Eflave bat fein Recht "7); Rnechtichaft ift furiftifd bem Tobe gu vergleichen \*\*) - gegen einen Eflaven ift Alles erlaubt \*\*) ein herr tann burch einen Bertrag mit einem Eflaven gu nichts verbunden werden 100) - es gibt überbaupt feine Berpflichtung gegen ibn 101) - Eflavinnen fonnen auch wider ihren Billen fich preiszugeben gezwungen werden 101). -Die Che ift fur Rnechte ein blos phyfifches Berbaltuiß, eine reine Riftion, beren Reglitat nur in ber Dulbung bes herrn liegt; Chebruch tann baber an Sflaven nicht begangen merben,

<sup>94)</sup> Novitii und veteratores.

<sup>95)</sup> D. 39, t. 4, l. 16, §. 3. 96) D. 21, t. 1, l. 7.

<sup>96)</sup> D. 21, t. 1, 1.

<sup>97)</sup> Servile caput nullum jus habet. D. 4, t. 5, 1. 3.

<sup>98)</sup> D. 35, t. 1, l. 59. 99) Seneca, de clem. 1, 18.

<sup>100)</sup> C. 2, t. 4, l. 13.

<sup>101)</sup> D. 50, t. 17, l. 21.

<sup>102)</sup> Seneca, controv. V, 33, p. 441 - 443. Bergi. Plautus, Pseudol, I, II, v, 174.

und die Gefege über Bluteverwandtichaft beziehen fich nicht auf fie 100).

Da trat eine Gefellichaft im Romifden Reiche auf, in beren Chooke Freie und Effaven gleich fein follten - Die Rirche. Diefe Gleichheit ber religiofen und firchlichen Rechte tonnte bie Rirche fogleich geben, und fie that es; bas Ubrige mußte bas Berf ber Beit fein. Dit ber fittlich religiofen Erziehung ber Cflaven mußte fie ben Anfang ibrer Erbebung machen; fie lehrte, wie Drigenes 104) fagt, Die Rnechte, Durch ben Glauben fich eine freie Gefinnung anzueignen und fo gur Areibeit zu gelangen. Dier murben auch Gliaven firchliche Amter übertragen; bier gab es eine Rlaffe von Perfonen, beren afeetische Lebensweise es mit fich brachte, baß fie auf Die Dieufte von Cflaven vergichteten. Bis in's britte Jahrhunbert batte bie Rirche burd bie ibr innemobueuben Rrafte fo viel erreicht, bag ein driftlider Cflave fider burdidnittlid ein edleres, befferes, jur Erfüllung ber boberen Cheftanbepflichten tuchtigeres Befen mar, ale ein Romifder Cenator ober Batrigier, wie fie une bie Gefdichte jener Beit zeigt. Es lag alfo gaus in ber Aufgabe, in bem Intereffe ber Rirche, Chen gwifden Anechten und Freigebornen nicht nur gugulaffen, fonbern felbit in manchen Rallen zu begunftigen. Gie mar berufen, Mutterftelle an einer Rlaffe von Befen ju vertreten, Die am beibnifden Staate nicht einmal einen Stiefvater batten. In Rom überftieg Die Bahl ber mannlichen Ruechte Die ber Eflavinnen wohl um bas Runfface; Die meiften Eflaven befanden fich alfo an fich icon in ber Unmöglichfeit, in ein Contubernium ober ein bauerhaftes ebeliches Berbaltnig mit einer Cflavin ju treten, auch wenn ihre herren es ihnen

<sup>103)</sup> Dig. 38, t. 10, l. 10.

<sup>104)</sup> Adv. Celsum, III, 54, p. 483, ed. De la Rue.

geftatteten, und nicht etwa, wie Cato 105), vorzogen, ihnen bie Che ju verbieten und bafur bie regellofe Befriedigung bee Beichlechtstriebes ibneu gegen Gelb ju verfaufen. Bubem pflegten nach Tertullians Bemerfung tos) Die Berren, Die auf burgerliche Bucht bielten, ibren Sflaven nicht ju geftatten, fich ausmarte gu verbeirathen. Go batte fich ein Buftand gebilbet. ber icon allein binreichte, bas Romifche Reich, wenn nicht bie beileube Rraft ber Rirche bagwifden trat, in furger Rrift ber Auflofung aller focialen Ordnung, bem unvermeiblichen Untergange entgegenguführen; auf ber einen Geite mar bie Reigung gur Chelofigfeit unter ben Freien, befondere ben Bornehmeren, fo verbreitet, bag auch bie qualerifden Beftimmungen bes Papifchen Gefeges nichts bagegen vermochten; man wußte fie burch mannigfaltige Runftgriffe und Riftionen ju umgeben; fo groß ichienen Die Borguge ber Rinderlofta. feit 107), fo brudend bie Laft ber Battin und ber Gobue. Muf ber andern Geite batte Die Eprannei bes Befeges und ber gefellichaftlichen Ginrichtungen Alles gethan, um ber gablreichen Bevolferung ber Unfreien ein geordnetes ebeliches Berhaltuiß theile unmöglich ju machen, theile ju verleiben.

Den fillen Bemühungen ber Kirche, die Rieberreißung ber Freie und Anechte trennenden Soeidbewand wenigliend vor zubereiten, famme indeh in der Kalierzeit nangte auf doffelbe Ziel hindeutenden Symptome in der heidulichen Welt zu flatten. Einmal namlich fliegen Freie und selft Vornehme zu den Elfaven berab bieß geschod.

<sup>105)</sup> Plutarch. Cato Maj. c. 21.

<sup>106)</sup> Ad uxorem, II, 8.

<sup>107)</sup> In civitate nostra plus gratiae orbitss confert, quam eripit. Seneca ad Marciam, c. 19. — Plerisque etiam singulos filios orbitatis praemia graves faciunt. Plinii epist. IV, 15.

Areng fampiten und unter Die bort fechtenben Rnechte fich mengten; bann aber wiederholten fich Die Berfuche immer baufiger, burch ebeliche Berbindung Eflaven aus ibrer Erniedrigung ju ber bobern Stellung ber Freien emporgugieben. Die Befengebung miberfeste fich Diefen Berfuchen nur theilmeife. Das Claubifde Cenatsconfult verfnate im Jahre 52, bag eine Areie, welche mit einem fremben Cflaven wiber feines berrn Billen in ein Contubernium trete, fammt ihrem Bermogen Diefem herrn ale Eflavin gufallen folle 104). In allen gallen alfo, in benen bie Ginwilligung bes herrn erlangt murbe, ober bie Dame reich genug mar, ibm feinen Effaven abgutaufen, blieben biefe Berbindungen frei, und eine Berfügung Sabriaus forgte, bağ auch bie Rinber aus einer folden Che, trot ber Eflaverei bes Baters, bem Stande ber Mutter folgenb, frei murben 100); bagegen machte bas Befet feinen Berfuch, Die obne Zweifel eben fo baufigen Berbindungen, welche freie Frauen mit einem ibrer eignen Eflaven ichlogen, irgendwie ju bindern. Freilich maren bieg nicht rechtlich gultige Chen, freilich ftanden bie Grauen, Die Dieg thaten, in Difachtung, ba man ibuen allgemein und in ben meiften Rallen mobl mit Recht unlautere Beweggrunde gutraute, aber wie oft bieg gleichwohl in ber Beit bes Ralliftus gefchab, bezeugt Tertullian 110). Bollte Die Rrau ibre Che mit ibrem Effaven auch rechtefraftig machen. fo burfte fie nur ibn freilaffen, bamit murbe ibr Contubernium obne weitere Formalitat von felbft eine gefenliche Ebe. 3mar batte man einen Freigelaffenen, ber nach ber Che mit feiner Batronin ftreben murbe, mit Strafen bedrobt, aber biefe murben

<sup>108)</sup> Tacit. Auual. XII, 53. Paul. S. R. II, 21. Gajus, I, 91, 160. Ulp. XI, 11.

<sup>109)</sup> Gajus, I, 84.

<sup>110)</sup> Ad uxorem l. II, c. 8.

gewiß da nicht angemandt, wo durch die Freiloffung nichts weiter geschah, als daß das son dehen bestehende Contubernium in eine geschliche Geb verwandelt wurde, oder wo die Freilassung grade jum Jweef der zu fnührenden Berbündung vorgenommen wurde; als daher ein Gesch geschanntins später bie Ehen zwischen Freien und Estaven untersagt hatte, ertsärte june Jussa, die dem Aniser Anthemius zur Greifung seiner Avoelle 11" Allnaß gad, sie dahe ja nicht ihren Estaven, sondern ihren Freigessissen gebeitunftet, d. h. sie dade ihren Estaven, den sie heitarthen wellte, voeber zu beisem Zwecke freigesassen. Ind der ihren der bestehen den der keine gesche freigesassen und der der der der der der der der der wie oben ermähnt worden, daß ein Gesch gegen die Ehen der Materolinen mit Freigesassen bisher nicht zu freiste dehen der

Wenn nun Kallifust vorachmen und reichen Frauen genattete, sich mit einem ihrer Estaven zu vermählen, gegechab
bieß entweder fo, daß der Estave erst freigelassen murde, bais
war dieß (außer bei Ernatoretächtern) eine nach Römissen Gefepen, ohngeachtet der bin und wieder andsesfrevedenen Misbilligung, echte, vollfländige Ebe, der die Kriede ohne Zweifel
auch sich fein frieher das Einzel ihrer Segnung aufbrückte; oder
ber States bei einfreilen in einem Etawe, dum war es
in den Angen des Staats ein bloßes Coutnbernium, das aber
die Römisse Rirche jest in ihrer Sphäre und in den Mugen
ber Gläabelig zur Währbe einer ochstlichen Sie erfos.

Bir muffen nach ber Art, wie Sippolit feine Auflage vorbringt, annehmen, daß Ralliftus ber erfte, wenigstens unter ben Raulissen Bilifofen, gewefen, ber es jun Regel machte, bie frichliche Einfegnung solden Eben zwischen freien Frauen und Staven zu gemahren. Das war nicht Jufall ober Billfifte bei ihm, sondern ging aus ber Lage ber Rirch fetroe.

<sup>111)</sup> Novellae Constitt. imperat., ed. Haenel, Bonn. 1844, p. 342.

In ben Beiten ichwerer Berfolgungen, unter Marcus Aurelius und Ceverus, mußte Alles, mas Die Aufmerffamfeit ber beib. nifden Staategewalt auf Die fefte gefchloffene Organisation ber Rirde, auf ihren ben politifden Argmobn ber Dachtbaber fo ftart berausforbernben Charafter einer Setarie lenten tonnte. vermieben ober verborgen gehalten merben. Richte aber mar mehr geeignet, Diefen Aramobn gu meden, gie menn bie Ro. mifchen Juriften und Regenten mabrnahmen, bag bie Chriften ibr eignes Cherecht, ibre befonbere Rorm ber Schliefung von Chen hatten. Erft ale feit Caracalla eine Beit andauernber Rube und vergleichungemeifer Giderheit fur Die Chriften getommen mar, burfte bie Rirche magen, ibre Grundfake über Die Che offener in's Leben einzuführen, und nicht ohne bobere Rugung beftieg jest ein Dann ben Stubl Betri, ber felber ben bittern Relch bes Eflaventhums bis auf bie Befe geleert batte, ber bon fich fagen tonnte:

Rundig felber bes Drudes, verfteb' ich Gebrudten gu belfen.

 Bu ber Bermablung einer Chriftin mit einem Beiben burften Die Borfteber ber Rirche nicht rathen, fie mußten vielmehr eine folde Che auf's Enticbiebenfte migbilligen, ba es taum moglich mar, bag bie Chriftin in berfelben fich von ber Befledung ber 3bololatrie rein erhielt und ihre religiofen Bflich. ten ungeftort erfullte. Bar bod icon ber Autritt ber Che gemeinbin mit beibnifch religiofen Geremonien verfnupft, benen fein Glied ber Rirche, obne einen Aft ber Glaubeneverleng. nung gu begeben, fich untergieben fonnte 112). Tertullian bat in bem zweiten an feine Grau gerichteten Buche Die Diftverbaltniffe, Berbachtigungen und Qualereien, Die einer Chriftin an ber Geite eines beibnifchen Gemable bas leben verbittern, ibr Bemuth mit Bangigfeit und Bebenfen erfullen mußten, anfcaulich gefchilbert. Aber auch fur Die driftliche Gemeinbe felbft maren folche Chen febr nachtheilig, weil bie Beiben burd ibre driftliden Frauen leicht fich Renntnif verichaffen fonnten von ben gottesbienftlichen Statten ber Chriften, ben Stunden ibrer Berfammlung, ben Bliebern ber Bemeinde und Underem - eine Reuntuif, pon ber fie baun in Beiten ber Berfolgung mitunter einen furchtbaren Gebrauch machten 113). Daber wollte Tertullian folde Chen ale Ungucht betrachtet und bie Berfonen, welche fo "mit ben Unglaubigen ein ungleiches 3och trugen" (2. Ror. 6, 14.), aus ber Bemeinichaft ber Bruber ausgeschloffen miffen, und Coprign erblidte eine ber Urfachen ber Decifden Berfolgung in folden von Chris

<sup>112)</sup> Ideo non nubemus ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua apud illos nupriae incipiunt. Tertull., de corona, c. 13, p. 451, ed. Oebler.

<sup>113)</sup> Hoc est igitur delictum, quod gentiles nostra noverunt, quod aub conscientia injustorum aumus, etc. Ad uxorens, c. 5, p. 689, ed. Ochler.

fimmer eingegangenen Chen ! 1 - 1). Tertullian macht es baber ben Chriftinnen feiner Zeit jum Borwurf, bah, mahren beinen fliche Rrugen fo haufig mit Mainnern geringeren Standes ober mit Elaven fich verbanben, nur um ber Boluft ju fröhen, ober in größerer Ungebundenheit zu leben, jene dagegen fich abgeneigt zeigten, einen armeren Ghlubigen zu beirathen ! 1 - 1). Bit feben, baß in ber Brage ber ungleichen Chen Zertullian jedensluß fich für Kallifus und gegen hippolyt ertfart haben würde.

Aber, fagt Sippolpt, Ginige Diefer Frauen haben nachher, um nicht ale Dutter von Eflavenfindern ober Bettlerfobnen ju gelten, verbrecherifche Mittel angewaubt. Richt bag bieß geichab, ift ju vermundern, fondern bag Sippolpt bem Ralliftus bie Could bievon aufburbet. Benn nun ber Romifche Bifcof Diefen Berbindungen Die firchliche Genehmigung vermeigert batte, mas murbe bann geicheben fein? murben biefe Beiber, Die folder Berbrechen fabig maren, blos megen bes Maugele firchlicher Ginfegnung ein euthaltsames Leben in unbefledter Birginitat geführt baben? Gewiß nicht; fie batten baun Diefelben Berbindungen ale freie, juchtlofe und naturlich gebeime Contubernien, allenfalls auch mit Beiben gefchloffen; und hatten bann nur boppelte Urfache gehabt, fich berfelben frevelhaften Mittel gur Berbeimlichung ber Rolgen gu bebienen. - Bergeffen wir nicht, bag Rom ber Chauplag, Die Beriobe bee Caracalla und Clagabalus bie Beit ber Sandlung ift - jenes Rom, von bem Juvenal 116) fagen fonnte:

<sup>114)</sup> Tertull. ad uxor. II, 3. Cyprian. de lapsis, p. 123, ed. Brem. 36m ift jungere cum infidelibus vinculum matrimonii sin prostituere gentilibus membra Christi.

<sup>115)</sup> Ibid. c. 8, p. 695.

<sup>116)</sup> Sat. VI, 593. Frühr icon Dublus (in nuce v. 23): Raraque in hoc aevo est, quae velit esse pareus.

Doch in vergolbetem Bett tommt feine fo leicht in Die Bochen,

- mo Ceneca es an feiner Mutter Belvig ale einen befonberen Borgug preifen tonnte, bag fie bie hoffnungen ber Muttericaft nicht gleich Anderen in ihrem Chooke gerftort babe 117). In jener Beit ber Rube batte fich Die Babl ber Chriften raid gemehrt, und Die Rirche in Der großen Beltftadt, ber Rloate ber Rationen, Die bort bereits fo viele Taufende von Bliedern gablte, burfte nicht boffen, daß die berridende Corruption nicht über ibre Grengen bringe, baf bie Ihrigen alle von bem Befthauch bes Laftere unberührt bleiben murben. In einer Ctabt, mo ben Rrauen burch ein eigenes Befet verboten merben mußte, gleich ben Gladiatoren in ber Arena gu fechten, mo bem Raifer Geverus auf fein Befet gegen ben Chebruch eine Dentidrift mit ben Ramen von breitaufend Schuldigen eingereicht murbe, mo ber Gunftling Diefes Raifers, Plantianns, beimlich bundert Perfonen von guter Ramilie, Darunter felbft folde, Die fcon Bater maren, gu Gunuden maden liek, bamit fie feiner eben mit Caracalla gu vermablenden Tochter bienten 110) - in einer folchen Ctabt mußte es auch Chriftinnen geben, Die gelegentlich von ber burd gabliofe Ranale und unter ben mannigfachften Formen auf fie eindringenden Berführung ergriffen murben und gu Ralle tamen. Sippolpt felbft gebenft ber Marcia, ber Concubine bes Raifers Commodus, Die eine eifrige Chriftin mar 110), und beren Ginfluffe Die Chriften Die Rube, welche

f17) Cons. ad Helviam, c. 16: Nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti.

<sup>118)</sup> Dio Cass., l. 75, p. 1267, Reimar.

<sup>119)</sup> Er neunt se bei pelődese xallaný κομιδόου, p. 287. In ben Bopfolische Constitutionen, VIII, 32, p. 418, belgi et: Παλλανή γινος ανίστου διόλη, λεκίνα μόγω σχολαζούσω, προσδεχίσθω εί δι και πρός άλλους αδελγαίνει, άποβαλλίσθω.

fie unter Commodus genoßen, vorzugeweife verbanften. Allem Anicheine nach mar fie in ber Gemeinschaft ber Rirche, und murbe jum Caframente jugelaffen, fouft murbe fie wohl nicht vom Bifchof Bietor ein Bergeichnift ber nach Garbinien berbannten Betenner begehrt und die Freilaffung berfelben bewirft baben. Bictor betrachtete alfo mobl ibr Berbaltniß gu Commodus als ein ebeliches, als ein inaequale conjugium, wie bas Concubinat im Romifden Rechte noch fpater genannt mirb 120); und in der That batte Commodus feine Gemablin. Die Raiferin Crispina, icon im Jahre 183 megen Chebruche verftoßen und nachber binrichten laffen, und bebanbelte bie Mareia, Die er ihrer niedrigen Geburt wegen nicht formlich beirathen tonnte, bod gang ale feine Gemablin, fo gmar, bak er neben ihr feine andere Gemablin gehabt ju haben icheint, und ibr alle Ehren einer Raiferin ermeifen ließ; nur murbe bas Teuer nicht vor ihr hergetragen 121). Endlich aber mußte auch fie, um ihr eignes leben und bas vieler Undern vor bem verrudten Tyrannen ju retten, an ber Berichworung, Die feine Ermordung befchloß, Theil nehmen. Es ift bieß ein fprechenbes Beifpiel, in welche Bermidlungen Die Rirche ber berrichenben Gitte gegenüber icon bamale gerieth.

Kalifins fonute asso and die Anschuldigungen seines Gegners einfagd antwerten: Benn die Sache an sich gerecht nub billig ift, so kann sie wegen eines in einzelnen Fällen damit verfuhrsten Risbrauchs nicht verwerslich werden. So wenig man einem Visser auch eine verwarf verward machen darf, wenn

Sienach hatte die Romifche Rirche guten Grund, der Marcia die Rechte der Rirchengemeinschaft ju gemahren; daß fie unguchtig gelebt habe, wird ihr von feiner Seite ber vorgeworfen.

<sup>120)</sup> C. 5, t. 27, l. 3.

<sup>121)</sup> Herodian. p. 486, ed. Frcf. 1590.

Frauen, die er jur Taufe jugelassen des, nacher aus Gurcht oder durch Berführung mieder abtrünnig werden, so wenig sann darmm ein Tabel auf mich sallen, weil meine Missel, gebrechtigen umd betwilder Berlodung ausgesehrten Beibern durch bie Annipung eines derissen Wisselsen Beibern durch bie Annipung eines derissen der Beibern dalt zu geben, die und da durch die Schule und wurde bei enter Misselsen werteilet und jum Bollen verlögte wereihet ind zum Bollen verlögte wereihet ind zum Bollen verlögte wereihet und zum Bollen verlögte werden fil. 3ch sonnte und wussel wir den Annie ver bestehnischen Wicht zu der bei ben wir das betrennen, auszumennen batten, auch se viel stille Kraft und Selfspreckengung besähen, sich von dieser Welt als Guttinnen und Richter zu bekennen, nud ibre Ehe mit einem niedrig-geboren Glauchnstagungs ein einzugaschen einzugaschen.

## VII.

Endlich leat Sippolpt auch bas bem Ralliftus und noch mehr ber mit ibm in Gemeinschaft ftebenben Rirche gur Laft, daß man unter ibm querft angefangen babe, eine gmeite Taufe gu ertheilen. Bei ben übrigen Bormurfen, Die er feinem Begner macht, ftellt er ibn ale ben unmittelbar Sanbeinden ober Lebrenden bar, bier aber und bei bem Tabel megen der Ordination zweimal Berbeiratheter gibt er nur an, baß es unter Ralliftus, b. b. ju feiner Beit, in Rirchen, Die ibn gnerfannten, und mit feiner ftillfdmeigenden Dufbung gefcheben fei. Es ift flar, daß bier von ber Biebertaufe übertretenber Garetifer Die Rede ift: flar ift aber auch, bag biefes Bieberholen ber Taufe nicht in Rom gefcah, fonbern andermarte. In Rom felbit batte bieg naturlich nur auf Anordnung ober mit ausbrudtider Buftimmung, wenn nicht burch bie Band bes Papftes gefcheben tonnen; und ba Stephanus fich breifig Sabre fpater fo bestimmt auf Die Trabition feiner Rirche beruft, und bieß Biebertaufen ber Garetiter fur eine Renerung erflärt, da Cyprian und seine Gessunungsgenoffen bie eonstaute Tradition der Römischen Kirche nie leugene oder bezweischen, so kann keine Ungewißheit deriber walten, daß unter Kallistus diese Pragis in der Römischen Kirche so wenig als zu iropen als zu in eine Archiffe fagt hierden geit bestauben hobe. Kreilich sagt hippolyt unmittelbar nach Erwähnung bieser jest erft ausgesommenen "Dreistigsteite", zum zweitenmale zu taussen. "Diese Diese hat der höcht wunderder Auslistus einzelfahrt, "dessen Erkeite übertieserung erribesteht; "Lallen dies begieht sich dem um auf beseinigen Anerbungen, welche Kallistus seines trad.

3mei intereffante biftorifde Thatfaden find es alfo, Die uns Sippolpt bier enthullt: erftene bie, bag er felber und Die, welche auf feiner Geite, welche mit ibm in Gemeinschaft ftanben, Die Giltigfeit ber von Baretifern ertheilten Taufe anerfannten; zweitens, bag bie Braxis, bie von Saretifern getauften Berfonen wiederzutaufen, erft fent, in Den Jahren 218-222, ale Reuerung in einigen Theilen ber Rirche eingeführt murbe. Siemit ift une benn auch fur Die Afrifanifche Ennobe von flebengig Bifchofen, auf welcher Agrippinus von Rarthago Die Biedertaufe ber übertretenden gum Beichluß erbeben ließ 122), die nabere Beitbestimmung gegeben: fie ift nicht icon im Sabre 197, wie Morcelli meinte, auch nicht 215, wie Bald wollte, fonbern erft in ben folgenden Jahren, boch bor 222 gehalten worden; und weun Auguftinus fagt, baß erft unter Agrippinus bie alte apostolifche Disciplin verfalfcht morben fei 123); wenn Bincentine behauptet, er babe querft unter allen Sterblichen gegen bie Regel ber allgemeinen Rirche, gegen bie Unficht ber übrigen Bijcofe, Die Gitte und

<sup>122)</sup> Cypriani ep. 71.

<sup>123)</sup> De baptismo 11, c. 7.

Einrichtungen der Voefahren das Weiedertaufen eingeführt 1117, or erhalten wir jest eine Vestätigung dieser Anslage. Iman bat schon Zertullian in dem noch in seine katholische Zeit, als vor 218, sallenden Wuche von der Tause und dereit aus der Strechischen Schrift, den Hartelben die Racht, abgesprochen, aber diere nie Racht, gültig zu tausen, abgesprochen, aber dier, genau genommen, nur denen, die nicht auf litchliche Weise taussen, die einen anderu Gort und Christus hätten, also zunächt gewissen gweistungen hin, aus denen die Verwerstlichte Technologischer derben dien die Verwerstlichte Tausk geschogter werden sonnte, und es mag leicht sein abg eine Steine Angleich seine Verschlieben Beschald der Kinglieben der Verschlieben der Vers

Im Oxient war es wahrscheinlich die vom Alezandrinischen Dionyflus ermähnte Equade ju Synnada in Phrygien, die um dieschie Zeit, in der Agrippinus sein Concilium bietz, guerft die Hartilten wiederzutausen beschoß, und Artullian hat wohl darum seine Schrift iber dies Frage Griechtich geschrieben, damit sie won den den darüber freilenden und rahfschagenden Drientalen beferzigt werde. Stiemlian gedeutt beiser Stynden nicht; sie mus der feine Zeit gehalten worden sein, und war wohl in seiner Gegend dereits verschoßlun; wenn er aber besauptet, schon vor den Concil zu Jonium habe man in den dertigen Provingen die herrichte Laufe als eine nichtige behandelt, so war dies wohl die Rrazis, die eben die Synobe zu Synnada schigen Goldenten. Die Synobe von Joonium, wesche für die Verwenden den die die Dinnada schiegen delt.

<sup>124)</sup> Commonitor. c. 9, p. 114, ed. Klüpfel.

<sup>125)</sup> De bapt. c. 15. Ideoque uec baptismus nnus, quia non idem; quem cum rite non habeant, sine dubio non habent.

eien und die benachdarten Gegenden die Wiederholung der von harrifern errheilten Taufe annorbnete, mug etwas später als die Affitamische gebalten worden sein, da Firmilian, der erft 269 ftarb, als Bischof an derselben Theil nadm, sie mag also, wie auch Eesllier aumimmt, gegen 231, nicht lange nach der von Dionyssins erwähnten Spnode zu Synnada, gehalten worden sein.

Der felige Drey bat in feinen Unterfuchungen über bie Conftitutionen und Canoues Der Apostel G. 261 Die pon Launop (t. 3, epistol. p. 581) fcon aufgestellte Behauptung wieder aufgegriffen, daß die altefte Trabition der Rirche ber Theorie und Pragis Cyprians gunftig fei; er rechnet baber ben 46ften und 47ften apoftolifden Canon ju benen, melde ben echtapoftolifden junachft ftunden, und bebauptet fogar: "Dieß (bag es außer ber Rirche feine Taufe gebe) begriff man "bon Anfang, und barum finden wir ben Grundfan unferer "borliegenden Canones nebft ben angeführten Grunden ber "Reibe nach von allen alten firchlichen Schriftftellern mie-"berbolt." Dieg ift eine offenbare Ubertreibung. Drep weiß fur bie brei erften Jahrhunderte von befaunten Ramen außer ben in ben Streit Bermidelten nur Clemens von Alexandrien anguführen; und ber Ausbrud Diefes Rirchenlehrers: Die Taufe ber Baretifer fei nicht bas einbeimifde und echte Baffer 120). ift ju unbestimmt, ale bag er fich mit Gicherheit ber einen ober andern Geite gugablen ließe. Die apostolifden Canonen und die Conftitutionen find bier nur ale Gine Stimme gu gablen, und grunden fich mabriceinlich auf die Enticheidungen ber Spnoben von Spnnaba und Iconium. Dionpfius von Mlexandrien bat mobl die Taufe mehrerer baretifchen Geften

<sup>126)</sup> Τό βάπτισμα τό αίρετικόν οὐκ οἰκείον καὶ γνήσιον ύδως λογιζομένη. Strom. I. I, §. 19, p. 375.

für ungultig gehalten, aber nicht aller, und bie Angabe bes Dieronomus beguglich feiner Unficht muß mit Ginidrantung genommen werben, ba wir burch Bafilius miffen, bag er bie Taufe ber Bepugener ober Montaniften gelten lieft, Die boch nachber bon ber erften Spnobe au Conftantinopel permorfen murbe. Athanafius ftellt nur einmal Die Bultigfeit ber Aria. Cprillus außert fich gwar gang all. nifchen Tanfe in Frage. gemein, icheint aber babei nur an bie bamale in ber Rirche von Berufalem vorfommenden Baretifer, befondere Die Danichaer, gedacht ju baben. Optatus will bier Garetifer und Schismatifer weit unterschieden wiffen, und Bafilius endlich mar in biefer Frage fcmanfend, wollte jebenfalls nicht fo weit geben, ale fein Borganger Rirmilian, erffarte Die Taufe berjenigen Geften, welche in ber Lehre von Gott irrten, fur nichtig, meinte aber boch wieber, bag bie Taufe mancher baretifer, wie ber Gufratiten, aus Rudficht auf ben Ruken ber Rirche ale eine gultige behandelt werben burfe 127). Go berbalt es fich mit ben von Drev angeführten Gemahremannern, au benen er freilich noch einige batte binaufugen fonnen, wie Afterius von Amafea, und felbft Ambrofius; wir feben aber, baf bie Borftellung, melde er ale bie apoftolische und firchliche bezeichnet, bag es namlich außer ber Rirche meber eine Zaufe noch fonft ein Gaframent gebe, ju feiner Beit in ber Rirche allgemein verbreitet ober berrichend mar. Benn mir von Coprian und Firmilian abfeben, bat feiner ber Bater fich auf Diefes Bringip berufen; Die Deiften haben im Biberfpruch mit bemielben enticbieben und gebanbelt; Die Spnoben von Ricaa und Conftantinopel (325 und 381) unterfchieden unter

<sup>127)</sup> Basilii epist. can. ad Amphiloch., Opp. ed. Paris. 1839, 111, 390.

Dollinger, Sippolutus und Ralliffus.

ben Sürffen, und als durch die weite Berbreitung des Arianismus die Frage zu einer pradtisch bermunedne murde, und mugäbisge Biedertaussen sieten vorgenommen werden mussen, wenn man nach Drey's Prinzip hätte versahren wollen, da erkannte man and im gangen Orient die Rothwendigkeit, die Arianische Tausse bestehen zu fassen.

Radbem wir nun fo ben Auflagen, melde hippolit theise gegen Radliftus personio, beilei gegen ble mit ibm in demeinschaft ftehenden Airchen erhebt, naher auf ben Grund geblickt baben, fragen wir und, was benn eigentlich in biefer frichtischen Beilippista als gegründeter Wormurf bleibe.

Bir baben bie Schilberung eines anderen Bifchofe einer großen Beltftadt, ber gleichfalle, wie Ralliftus, jugleich baretifder Lebre, weltlich unlauteren Ereibens und abfichtlicher Berruttung ber firchlichen Disciplin angeflagt murbe; es ift Dief ber Bifchof Baul pon Antiochien. Der funfundviergia Jahre fpater ale Ralliftus lebte. Die Auflager find Die verfammelten öftlichen Bifcofe, und ihr Echreiben ift an ben Romifden Bifchof Dionpfius und ben Aleraudrinifden Das gimus gerichtet. Es ift lebrreich, Diefe beiben Schilberungen mit einander gu vergleichen; in ber erften ift Alles concret, anichaulid, thatfachlid, bas gauge Treiben bee Paulus, ber Buftand ber burch ibn unterjochten und mighandelten Antiodenifden Rirde mirb vollfommen verftanblid; in ber anderen bagegen, in ber Chilberung, melde Sippolpt pon ber Bermaltung bes Romifden Bifchofe entwirft, verfcwimmt bas Reifte in untiare Umriffe, ftatt bestimmter Thatfachen erhalten wir mitunter nur icharfe Borte, und bas Rfarfte in ber Diatribe ift bie Bemubung bes Gereibers, ben Lefer moglicift viel Echlimmes abnen ju laffen, obne pofitiv Unwahres ju

fagen. In Untiodien feben wir einen Dann, ber burch feine übelerworbenen Reichthumer, burd die Gunft ber Ronigin Benobia und fein einflugreiches weltliches Amt Die Rirche, beren Bifchof er ift, unterbrudt, Rlerus und Bolt torannifirt, fo bag Riemand ibm ju miberfteben magt; er fubrt bubiche Beiber mit fich berum, lagt in ber Rirche Loblieber auf fich fingen, umgibt fich mit einer Leibmache u. f. f., und nun fällt uns erft auf, bag boch eigentlich Sippolpt gegen ben perfonlichen Charafter bee Ralliftus nichts vorzubringen weiß; daß er ibm, wenn er irgend etwas perfonlich Unftogiges, eine bem Leben bes Ralliftus feit feiner Erbebung antlebenbe Rafel gefannt batte, bieß nicht erfpart baben murbe, ift mobl flar; bavon aber fommt nichts vor; feine Bormurfe befchranfen fich barauf, bag Ralliftus burch ichlechte Rirchenaucht und burch ungebührliche Conceffionen querft ben Deufden bas 3och Chrifti erleichtert und ihnen finnlicher Luft ju frohnen geflattet babe; baf er aber felber mit feinem Beifviele porangegangen, bag er ru noog rug iforug, Die Benuffe ber Ginne gepflogen babe, bavon enthalt bie Schilberung nicht einmal eine Undeutung; mahrend Die orientalifden Bifcofe ben Paulus gang fpeciell und mit Ermabnung von Thatfachen, Die offenfundig fein mußten, antlagen, baß er faft alle Tobfunden begangen durch Beig, Ranb, Soffart, Ungucht und Schwelgerei, weiß Sippolpt feinem Begner auch nicht Gine perfonliche gur Laft gu legen. Bir feben ferner, bag bie Untiochenifche Rirche bie Bermaltung ihres unmurdigen Bijchofe nur barum fo lange ettrug, weil fie ibrer Freiheit beraubt mar und Gemalt litt, fo daß felbft die große Ennode der öftlichen Bifchofe ibn nicht aus bem Befite ju treiben vermochte, und ben Arm bes beibnifden Raifere anrufen mußte. Aber bei Ralliftus mar bieß gang andere; Diefer batte feine andere Ctube, ale Die Unbanglichfeit feines Rlerus und feiner Gemeinde, und Sippolpt muß felber gefteben, daß trog ber unfirchlichen Reuerungen,

beren er fich iculbig gemacht haben foll, auch wohlgefinnte Manuer \*\*\*), weil fie in feiner Gemeinschaft bie fatholische Rirde faben, auf feine Seite getreten feien.

Bare Ralliftus, wie Sippolpt ibn fcilbert, ein Schmeichler und Augendiener bes Bifcofe, und gmar eines eigennutigen und babaierigen Bifcofe gemefen, fo ift es gang undentbar, baß ibn nach bem Tobe biefes Bifchofe freie Babl, alfo bie gute Meinung bes Bolfes, Die Bunft und Achtung bes Bresbyteriums auf ben Bifchofsftubl erhoben batte. Belde Dittel tonnte er benn in Bewegung feten? Beftechung? er mar arm, und bie Bahl ber gu Beftechenben mare jedenfalls viel ju groß gemefen. Bermenbung machtiger Gonner? Die Dachtigen maren bamale beibnifd, und Sippolpt batte Derartiges, mare es porgefommen, nicht verschwiegen. Die Bablen geschaben nicht burd Benige und insgebeim, fonbern burch Biele und offen. Aber Sippolpt bat bod Ralliftus fo befdrieben, und Sippolpt mar ein fremmer, alfo mobl auch ein mabrbeiteliebenber Daun? 3a, er bat gefagt, mas ibm jugetragen murbe; und menn Parteigeift mit perfonlicher Erbitterung, wie bier, gufammenwirft, baun wird bie Leichtglaubigfeit, auch bei Rrommen, gar balb ber Bahrheiteliebe Deifter.

<sup>128)</sup> Terig vouisores es nearreur, er untericheibet biefe offenbar von ben öglog, welche fich bem Dibaftalion ber Ralliftifcen Partel angeichioffen, p. 291.

## 4. gippolytus und Kalliftus im Streite über die Crinitätslehre.

I.

Die Irtefer, die man nacher die Cabellianisse ober Aartipassanische genannt hat, entstand am Ende des weiten Jahrhunderts in Ateinassen, wurde von da nach Kom verpflangt, und hier im Assauge des britten Jahrhunderts burch die Exfertenungen und Reitingen, wesche sie unter den Abmischen Christen ausgete, allmälig ausgebildet. Der Urheber der befre war Noetus aus Emprus, bessen heife Wickstein wohl in die stellen abgede best weiter ab gesche war Noetus das Emprus, bessen bei gescht werben in bie letzten abgede best weiten Zahrhunderst b) geset werden.

<sup>1)</sup> Seit ber beftimmten Ungabe Stpoolies muß almlich bie Zeitbeitimmung bei Epiphains officoner als gant jungann ermerfin neberg Rectus feit vor ohngeführ 130 Jahren unfgetreten, fagt er ihnese. 37, c. 1); ba er im Jahr 375 schieb, so würde bieß erft in bas Jahr 245 fullen.

muß. Gin Couler bes Roetus, Epigonus, brachte Die Doctrin beffelben (noch unter Bictor, wie es fceint) nach Rom. Da aber ber aut unterrichtete Tertullian faat. Brareas fei ber Erfte gemefen, ber biefe Lebre aus Afien nach Rom gebracht babe, und ein auberer ebenfalls gleichzeitiger und in Rom lebenber Beuge \*) barin mit bem Afrifauer übereinfommt, baf auch er Prageas ale ben Ginführer jeuer Lebre bezeichnet, fo muß Prareas entweder noch vor Epigonus ober gleichzeitig mit ibm in Rom gewirft baben, und Sippolpt bat ibn mobl barum unermabnt gelaffen, weil er ichon bor feiner Anfunft Rom wieder verlaffen und fich nach Carthago gewandt "), überdieß auch bort einen Biberruf geleiftet batte. Auf Rom batte biefer Biberruf und Die Entfernung bes Brageas feinen mert. baren Ginfluß; ber Couler bes Evigonus, Rleomenes, ftand jur Beit bes Bifchofe Bephprin (202-218) an ber Spite ber Patripaffianifden Partei; von ibm fagt Sippolpt, er fei auch in feiner Lebensweife unfirchlich gemefen, b. b. mobl, er habe fich beibnifche, wenigstens von ben ftrengeren Chriften migbilligte Freibeiten geftattet.

An Memmens ichieß fich Sabellius an, und wurde besten Rachfolger als Sampt der Sette in Wom. Bon ihm behauptet hippolyt, er habe eine Zeit lang geschwantt, wahrschweitel, ihm einer Anschlich balber aemacht, babe er nicht behvolyt, ihm einer Anschlich balber aemacht, babe er nicht

<sup>2)</sup> Der Berfuffer bei lieblus adveruns haeresse bei Zertufliam Schrift von bem Bräfteibionen. Daß biefer in Rom gefeb hobe, felliche ich baraus, bag er außer ben Belannten und von allen herfolgenoden Genannten senft nur Solde nähre erwöhnt, bie in Rom auftraten, mie Gerbo , Zalien, Blafind und ben von Riemand sonft genannten Bitterium, er getiedfalle Bartrifffanter war.

<sup>3)</sup> Tertullian fagt, bag bieg vor feinem (Tertuflians) Ubertritt gum Montanismus ftattgefunden habe, alfo vor bem Jahre 201.

unfreundlich aufgenommen, fich aber endlich boch fur bie Lebre bes Rleomenes enticbieben. Daran foll nun Ralliftus, ben Sippolpt gerne als ben Anftifter alles Unbeile erfcheinen laffen mochte, Could getragen baben; bei ibm mare ce geftanben, ben Cabellius in Die Babn ber rechtalaubigen Doetrin gurud. auführen, wenn er namlid mit Sippolpt gemeinschaftliche Cache gemacht, und beffen Lebrform bem Cabellius ale ben vollig abaquaten Ausbrud firchlicher Babrbeit gepriefen, fie mit bem Bewichte feiner Autoritat bestättigt batte. Es ift bier Die Rebe von jener Beit, ale Ralliftne erft Diaton ober Presboter in ber Romifden Rirche mar, und gewiß liegt ein merf. murbiges, von einem erbitterten Gegner mibermillig abgelegtes Beugnig von ber geiftigen Bebeutsamfeit bes Mannes in ber Behauptung, feine Autoritat fei fo groß, fein Bort in bog. matifchen Dingen fo gewichtig gemefen, bag er es vermocht batte, ben Rorpubaen einer lange nachbaltenben Brriebre von berfelben abgubringen. Daburch aber foll Ralliftus ben Cabellius ber Babrbeit entfrembet baben, bag er eine ber Lebre bes Ricomenes vermanbte Unfict au begen vorgegeben babe. Dieg ift, wie fich aus bem Berlaufe ber Cache ergibt, fo gu perfteben : Ralliftus ftimmte mit Rleomenes in bem Tabel bes Sippolpteifden Lebrtropus, wiewohl aus verichiedenen Grunben, überein: Sippoint aber, ber nur bie Alternative fannte: eutweder meine Lehre ober Die bee Roetus, gebraucht nach feiner Manier einen Ausbrudt, in ben ber Lefer beliebig mehr ober weuiger legen fann; Ralliftus foll ju Cabellius gefagt baben, er bente abnlich wie Rleomenes; ob in Bezug auf Die gange Trinitatelebre, ober nur in bem Ginen Buntte ber Berwerflichfeit ber Sippolnteifchen gaffung, mag ber Refer errathen. Indeg geht aus bem Berlauf ber Cache und aus ber Darftellung ber Lebre bes Ralliftus, wie fie Sippolpt felber gibt, flar hervor, bag bas erfte bie Meinung bes Ralliftus nicht gemefen fein fann.

Die wenigen bier befindlichen Rotigen find bas einzige Bofitive, mas mir über bie Berfonlichfeit bes Cabellius miffen, und die bisber gewöhnlichen Angaben muffen nun berichtigt merben. Er mar ein Libper aus ber Bentapolis: weil nun Die erfte bieber befannte Ermabnung Cabellianifcher Lehrftreitiafeiten in bas 3abr 257 fallt, und Dionpfius von Alexanbrien es mar, ben Deputirte und Briefe beiber Theile aus ber Enrengieg aufforderten, fich uber Die Streitfrage au erflaren, fo baben Ginige bas Auftreten bes Cabellius felbft in Diefe fpate Reit gefest 4); bagu ift aber fein Grund porban. ben : meber Dionpfius noch ber Die Stelle feines Briefes an. führende Eufebius gebenten ber Berfon bes Cabellius, auch Athanafius ") fagt nur, daß einige Bifcofe in ber Bentapolis jur Beit bes Dionpfius fabellianifch gefinnt gemefen feien. Es mar bien alfo eine wohl erft nach bem Tobe bee Cabelline entftandene Bewegung.

Best zeigt fich ferner, daß hippolyt die einzige Quelle mar, aus welcher man icon im Alterthume die Kenntniß der Lehre

<sup>4)</sup> Auft., Sandbuch ber Kliefengelde. 1853, 1, 281, comfeitet bit neuen Kuischieffen aus Sipvoside mit ber tieberigen Magode, "wie ihn auf agt: "Dreißig Jahre später (nach seinem Auftreten im Nem) suden "wie ihn als Prerdverte zu Volemals weider mit einem schisfthäre, "bigen Besten ". 1. m.". Am wäre es allerdwing seste auftreten bereifig der engentlich berieg Jahre späte soller siehe alle specialist der berieg der ergentlich berieg daber späte aber siehe soller den Kritte, und immer noch an sieher Zuscher sicht eine fischlichen, zum Vorsiche ikm. Des Gung ist die er eine Ereicht im Worlecht ihm. Des Gung ist die der eine Ereicht ere der Gestellen der beiter geber Trimburer, Gregoriem Bullfauchlich, beruferz und der bei Ereicht der beiter geber Trimburer, Gregoriem Bullfauchlich, beruferz und der beiter gebord zu für der der Gestellen der beiter gebord Trimburer, Gregoriem Bullfauchlich, beruferz und der Schaffen der der Gestellen der beiter gebord Trimburer, Gregoriem Bullfauchlich, berufferz und bei Angabe bei Janaach im zwölften Jahrhundert, daß er Auftrage der Bullfauchlich gemein, ju gun wertiebe, ju gun gereitze

<sup>5)</sup> De sententia Dionysii, Opp. ed. Bened., 1, 246.

bes Noctus ichöpfte; bem Theodoret ') hat seinen Bericht aus bem zehnten Buche ber Bhissophumena mit geringer Lerduberung bes Ausbruckes abgeschrieben, und das Epiphanius den seinigen aus der kleinen Schrift hippoplats wider Noctus gezagen habe, ist schoe in geharde ber fichten Englegen habe, ist schoe eine Spring ber ber fich batte, fich durch bie dern stattlichen Zweibentigkeit des Ausbrucks ') zu der irrigen Angabe verkeiten lassen weige von fich bette fiche burch bei der Mugulinus wusse darziehen flegen, Epigonus sei der Urheber dieser Hiere, und Nachtus nur deren spatiere Kreuerer gewesen. Schon Mugulinus wusse dabellus Außeres über Noctus und die Lehre des Gabellus den der des Noctus verschieden sie bet Noctus erna die Lehre des Gabellus den der des Noctus verschieden sie, und den bemerft nur, daß wohl de Ramen Prageaner und Gabellianer häufig vorlämen, von Nocetianern der midt seich zu midt sein der einer der midt seich zu midt sein der der einer der midt sein der midt ein der kannab etwas wisse ein ein der der

Daß hippolet die Lefter des Sabellius mit der des Roctus für gehalten jahe, ift flar. Hatte eine riechtlich identich bebeite, ift flar. Hatte eine riechtlichen Unterfieste delter gefannt, er würde gewiß feine Aufgählung aller ihm bekannten hatch nahre nahre Sägenthümlichen in der Lehre des Sabellius um so mehr vervollfähulig baben, als er ja durch verpfönlichen Berkehr und mehrfache Erdretenungen die Ansichten des Mannes gang genau fannte. Statt besten beständtet er ausbrücklich die Therein des Voerlas, Alleinenses, Sabellius als die gleiche. Kalliftus habe, sagt er, die Saten des Redenmens gestärt, er babe beide Teije durch istige Reden für die zu gewinnen gestärt, er babe zu den Rechtsalbigen einmal

<sup>6)</sup> Haeret. fab. III, 3, Opp., ed. Noesselt, IV, 342-

Είςηγήσατο — αξρεσιν έξ Έπιγόνου τινός είς Ηλεομίνην χωρήσασαν, p. 329.

<sup>8)</sup> De haeres. 41.

im Sinne der reinen Lebre, dann aber wieder in dem des Sabellins gesprochen, und Sadellins felifi fei durch ibn in dem Dogma des Alicamene befeltigt werden. Dieft flingt nun freilich verwanderlich: Kalifilms trägt den Rechtzläubigen des Dogma des Aloculius der, und dem Godellins prieft er die Bebre des Alecuneues; der Gedaule ift jedoch offendar der: Cadellins, Aleceneues und Rectus hatten im Wefentlichen die gleich Deftrin. Weiter und Level der Godellins er der Godellins geleichen des Alecuneus des Godellins das Irreferer ausgestehen, bald in das Bedellins hatd in das Theoderlanische verfallen; und wieder Bartischen, das die die Godellins, das die Godellins Roctus genannt ift, wiederboft.

So bestaud also in Rem eine eigene Schule ober Sette von Aatripassanern, die eine Successon von Lebrern hatte ?), und die sich dort mohl usch lange über biese Zeit binaus erbalten hat, da noch Spiphonius sagt, die Sabellianer seinen giemtich großer Zahl in Mesopatamien und in Komt '9) verbreitet. Das Spikem biese Schule war aber solgendes: Der Eine höchste Wort in urspringlich, ober nach der einen Seite, and welcher er der Aatre beifen unschlicher, seinensse, unterblich, ungegengt, nach der andern Seite aber, als Sohn, ift er, durch seinem Willen und freie Schliebeschen, dat geitten und ift gestorben, von der Aumstrau geborn werden, dat geitte und ift gestorben, nur beigt demand Schon nur sür eine gewiffe Zeit und nur dezäglisch dessen, was sich aus Archaus und nur dezäglisch dessen, was sich aus Erde weißer den nur sie eine gewiffe Zeit und nur dezäglisch dessen, was sich aus Erde mit ihm ereignet dat. Der Schon ober Schriftus ist also der im Reich

Αξετοιν έως νυν έπί τους διαδόχους διαμείνασαν, ſαρξ Φίρρο[ητ p. 329, und p. 283 neunt er fie τους νοητούς Νοητού διαδόχους και τής αίρέδεως προστάτας.

<sup>10)</sup> Επί τα μίρη τής Υώμης, haeres. 62, p. 513, ed. Paris.

gehullte Bater, und es muß allerdings gesagt werden, daß ber Bater felbst es fei, der Mensch geworden fei und gelitten habe.

sippolit, Theoderet und Giphoganius nennen dieß die Lefte bed Noetus; über die des Cabellius sagt der diteste und gewichtigste Zeuge, der Römisse Diomysus, der entweder ibn slesste der lätere, der Sohn selber sei der Auter, und umgekept 11; und der gleichzeitige Novatian: er sage, Görstus seind Bater 11). Das ist der Gedaufe des Noetus; und do die Aufret Angaden über das Cabelliusisse Systems sig der Kirckenwären des vierten Zahrhunderts, die Alfungsus Kondellus seinder der der bei bei Kirckenwären der vierten Cabellius seinde isch noch der was andere hatter Monarchianer für die Kreickinna des Echekenstiss abeiste baben.

Das Bichtigste, wodurch ber Sabellianismus, wie er hater immer beichrieben wird, sich von der Lehre des Beetus, ober von der Poeiz, melde sippooft darüber gibt, unterscheidet, ist die hingunahme des heiligen Geistes, und damit die bestimmtere Aufftellung einer Trias, nicht im göttlichen Besten, sondern in dem Beziehungen Gottes zur Welt und zur Arnichteit. Es ist ein höchtes, nicht dreitperschisches, ordern nur in gewissen Propopen oder Formen sich in der Itundgebender Welten, welches, an sich sienes die für fundgebender Welten, welches, an sich sienes die für dungen den die die gewissen und einer Verlagen der Angelen als die zur Trias erweiterte Monas, als Sohn und heiliger Geist sich fich fundgibt und wirft. Die Wonas ist der Gabellius zugleich der Water; diese inicht eine bestondere, von der austellichten Einhelt unter

<sup>11)</sup> Bri Routh, reliquiae sacrae, III, 180.

<sup>12)</sup> De trinit., c. 12.

schiedene Offenbarungs. oder Thätigleitssorm '\*), sondern er ist der einversonliche Gott, zu dem ich der Leged und der bestige Geift nur verhalten, wei im Menschen Gebanfe und Weisbeit zu seinem Geiste '\*). Dadurch, daß der Leges, b. b. der Bater nach seiner eistigen Altivität genommen, oder die sprechende Monas, als Mensch auf Erden erichienen, ist et der Sohn geworden, aber wie ein von der Sonne Gem

<sup>13)</sup> Dag bieg nicht, wie Schleiermacher und Baur annehmen, ber Bebante bee Cabelline fei, ergibt fich ane ben Stellen Athanas. c. Arian. IV. 25: O mario o auroc uer iore; mlaruverae de eiç bior και κνευμα; ferner Gregor. Nyss. contra Ar. et Sabell. in ber großen Cammfung von Dajo VIII, II, p. 1: "Die Cabellianer wollen bie Sppoftafe bee Cobnes vertilgen, auror de τόν πατέρα ένα όντα δυσίν όνόμασι γεραίροντα οϊομένοι, ύιοnaropa noosayopevorore." Dieg bestätigt Ammonine (Caten. ad Joh., ed. Corder., p. 14); Où yap vionaropiar n inninoia dobater, nada underwor o siBuc elne. Auch in ber Stelle c. Arian. 4, 25, Opp. 1, 626, verfteht Athanafine ben Gabellius fo, ban ber Bater nichte anberes ale bie Monas fen: Ei roiver ή μονάς πλατυνθείσα, γέγονε τριάς, ή δε μονάς έστιν ό πατήρ, roiac de nario, vioc, avior nvevua u. f. m., bann faat er: Collte etma bie Monas etwas anberes fein, ais ber Bater, bann burfe nicht von einer Ermeiterung ber Monas bie Rebe fein , fonbern es mußte gefagt werben: Die Monas fei Die Bewirferin von Dreien, Bater, Cobn und Beift, fo bag alfo vier gu unterfcheiben feien, erft bie Monas, bann ber Bater u. f. m. - Satte Cabeilius ben Bater von ber Monas wirfiich unterschieben, bann mußte man annehmen, bag er bie Lehre bes Roetus wefentlich mobificirt babe. Da aber bien nicht ber Rall ift, fo lagt fic auch in bem. mas Cabellianismus genannt wirb, nichte anderes ertennen, ale eine mehr burchbachte Aneführung ber Roetianifden Unichauunge-

<sup>14)</sup> So in der Schrift c. Sabellii Gregales in Athanasii Opp. II, 37 seqq.

Bater) ausgefandter Strabl ift er gur bestimmten Beit wieder in benfelben gurudaefebrt, fo ban alfo bie Cobuicaft fur Gott nur ein vorübergebendes, jum bestimmten 3mede ber Erlofung eingetretenes und nach vollbrachter Aufgabe wieder erlofdenes Moment bilbet. Daber fagen Die Alten: Benn nach Cabellius ber Bater jum Cobne wird, fo bort er auf Bater ju fein, und wird er wieder jum Bater, fo bat er aufgebort Cobn gu fein 13). Daber nun aber auch ibre allgemeine Behauptung, bei ben Cabellianern fei es ber Bater felbit, ber Denich geworden und bem Leiben unterlegen fei ! . ). Much Roetus batte gelehrt: Co lange ber Bater noch nicht geboren mar, bieg er mit Recht Bater; ale es ibm aber gefiel, fich ber Geburt ju unterzieben, ba murbe er ber Cobn feiner felbit 17). Da nun die Glaubigen auch noch gur Bollendung ibrer Erlofung und Beiligung jener Gaben bedurfen, melde Edrift und Rirde Die Gaben bes beiligen Beiftes nennen, fo ift noch eine zweite Theophanie gu ber bes Cobnes bingugefommen, Die bes beiligen Beiftes, Die gleichfalls etwas Borubergebendes ift, und in ber fic bie Musbebnung ber Monas gur Trias vollendet.

Wenn nun die Sabellianer, obngeachtet des Raunen Patripassfaner, den sie im Decident allgemein führten, dennach behaupteten, es sei nicht ihre Meinung, daß der Bater es sei, der gestletten habe; so sonnte dieß nur heißen: entweder, daß Goet, sofern er in und mit dem Mensschau gelus geitten habe, nicht Bater, sondern Sohn genannt sein wolle, oder: daß feine eigentliche Menschaup, teine personliche ungeretrentlige Verenigung der Gebteht mit der Renschäde in

<sup>15)</sup> Eugenii leg. ad S. Athan. bei Montfaucon, Coll. nov. II, 2.

<sup>16)</sup> Athanas. de synodis 7, opp. I, 740.

<sup>17)</sup> Philosophumena p. 283.

Chrifto fatigefinden, Gott ober ber Bater nur in und Durch Chriftas fich geoffenbart und gewirtt, bas Leiben also nur ben Menichen betroffen babe. Mit Ginen Worte: nur wenn die Cabellianer, wie Paul von Camosata ober Photin, die Incarnation leugneten, tounten fie ben Bormurf bes Patrivolffantsmus debreiten.

## Π.

Gett, ber Eine und Singige, war urfprünglich allein, und batte nichts Gleichgeitiges bei fich; Alles war (der Möglichfeit nach) in ibm, und er felist war dos All; sichen trug er den Logos in fich, als feine noch tenlese Etimme, fein nach nicht geftrechmene West, und dan daus die bei fibm im wohnende (unausgesprocheus) Idee des Universums 11). Diefer Logos, der Nerstand, die Weisheit Gottes, ohne die er nie war, ging nach dem Ansfelchuss Gottes, b, als er es

<sup>18)</sup> Ένδιάθετον του παντός λογισμόν. Philosoph. p. 334.

wollte, und fo wie er es wollte 10), in ben von ibm vorberbestimmten Zeiten aus ibm bervor ale fein Erfigezeugter; Gott erzeugte ibn ale Rurften und herrn ber werbenden Coopfung. ale feinen Mitberather und Werfmeifter; indem er aus bem Erzeugenden bervorging, batte er auch icon bie in ber paterliden Gubftang erfaßten 3been ale feine Stimme in fich, und icuf nun mittele berfelben, bes Batere Gebot pollifredend, Die Belt in ihrer Ginbeit 20). Der Logos ift alfo Gine Rraft aus bem Gangen, bas Bange aber ift ber Bater 21); er, ber Logos, ift ber Berftand bes Batere, und alfo feine Gubftang 22), mab. rend die Belt aus nichte geschaffen ift. Go fand alfo ein anberer Gott bem erften gur Geite, nicht ale ob amei Gotter maren, fondern ale ein Licht vom Lichte, Baffer von ber Quelle, ber Strabl aus ber Coune. Er mar ber vollfommene, einziggegenate Logos bes Baters, aber vollfommener Cobn mar er noch nicht; bas murbe er erft mit ber Menschwerdung; boch nannte ibn Gott bereits ben Cobn, weil er geboren werden follte.

Ore ήθέλησεν, καθώς ή θελησεν. C. Noet. c. 10, p. 59', ed. Routh.

<sup>20)</sup> Dunyr ign ir iaurų rū; ir rų narganų irvogūtias, išėas, ošor nakavoros, nargis ziroda ožgoro rō narai ir stopogararskos ožgorom või. Bortim orth ištorigis blier. The father bade that the world should be created in its single species. Bade bū stiejin flej, it inful tiar. Ohyvolst glagicinīdā, ber platenifojas Chre gemāji ber Logos babe bie Welt mad ber iden in der vietetlisha. Ending (ver kinna Gervogschu nas bem Batry) grūjikas Quen, alio nad cinne Vietetlish, aber abo als filmbelt, ober als cin gur Clinhelt verbundenes und inninander grūjikas Quenge grūjikas.

<sup>21)</sup> C. Noet. c. 11, p. 62.

Διό καί θεός, οὐδία ὑπάρχων Θεού. Philos. p. 336.

Ούτε γάρ ἄσαρχος καὶ καθ' ἐαυτόν ὁ Λόγος τέλειος ἡν ὑιος, καίτοι τέλειος Λόγος ῶν μονογενής.
 C. Noel. c. 15, p. 69.

Sippolpt untericheibet bemnach in ber gmeiten Sppoftafe, bem Logos, brei Entwidlungoftufen ober Berioden. In Der erften ift er noch unperfoulid, noch in unterfchiedelofer Ginbeit mit Gott, ale ber gottliche Berftand, ber Boteng nach ale ber fünftige perfonliche Logos, und bem Inbalt nach ale ber Jubegriff ber gottlichen 3been, b. b. ber Borbilber, nach benen bie Coopfung gebilbet merben follte. Ameiter Moment : Gott wird nun Bater burch einen auf fein Befen gerichteten Aft feines Billens: ju einer bon ibm gewollten Beit ruft er namlich feinen eignen Berftand mit ber Rulle feines Inbalts. ber in ihm befchloffenen 3bealwelt jum gefonderten bppoftatifden Dafein, ftellt fich ibn ale einen anbern (ereoog) gegenuber, boch fo, bag biefer fich ju ibm nur verhalt wie ber fur fich geworbene Theil ober Die einzelne Rraft, Die icopferifche Dacht jum unverminderten Gangen, wie ber Strabl gur Conne, bon ber er ausgegangen. 3ft bergeftalt ber Logos, jum Bebufe ber Offenbarung Gottes in ber Ecopfung, bopoftatifch geworben, fo tritt bann in ber Menfchwerdung ber britte Moment ein, in welchem er erft ale ber mabre und volltommene Cobn fich vollendet, fo bag alfo burch bie Incarnation auch die 3bee ber gottlichen Paternitat erft vollfommen permirflicht murbe.

Man hat Sippoltt wiederholt vorgeworfen, daß er bem beiligen Geifte leine Berfollichteit gugeschrieben habe "1); und in der That werben die, welche ichoa aus seinem früher be kannten Schriften diesen Eindem geschöpft haben, in dem mennetbedten Werte eine auffalende Bestätigung zu finden glauben, denn hier wird in der Darftellung der Lehre im gehnten Buche der heilig Geift gang ignoritt; nur von dem Logos, der Schriften und der Menschwertung ist die Rede.

<sup>24) 3.</sup> B. Deier in f. Lebre von ber Erinitat, Samb, 1844, I, 88.

Indeg unterscheidet Sippolpt in der Schrift gegen Roetus ben beiligen Beift als eine eigne gottliche Oppoftafe febr beftimmt, fo in ben Borten: "Durch ben menfchgeworbenen Logos er-"tennen wir ben Bater, glauben wir bem Cobne und beten "ben beiligen Beift au." 23) Der Bater, fagt er ferner, bat Chrifto Mues untergeben mit Ausnahme feiner felbft und bes beiligen Beiftes, und fo find ibrer brei. Das übergeben bes beiligen Geiftes in ber boamatifden Ausführung am Goluffe unferes Berfes verliert alles Befrembliche, fobalb man ermagt, bag bieg eine an bie Beiben jener Beit gerichtete Paranefe ift \* 6), welche nur ben exoterifden Theil ber driftlichen Lehre enthalten follte; ju biefem rechnete man noch bie Lebre bom Logos, wegen ber Berührung berfelben mit bellenifchen, befondere Blatonifden Bbilofophemen. Die Lebre vom beiligen Beifte bagegen, von feiner Bebeutung in ber Rirche und feinen Gaben, ift etwas fo fpegififd Chriftliches, nur ben bereits Glaubigen Berftaubliches, bag fie ale efoterifc bebanbelt und ben fur ben engeren Rreis bestimmten Bortragen borbehalten werden mußte. Darum bat Sippolpt gwar in feiner blos fur Chriften bestimmten Schrift gegen Roctus, nicht aber in Diefer Paranefe, Diefem loyog moog "Ellipeag, fich barüber ausgefprochen, gleichwie er auch in feiner Darftellung ber 3mede ber Incarnation nur ber Lebre, ber Gefeggebung und Des Beifpiele gedeuft, aber bas efoterifd Chriftliche, Die Erlofung, verfdweigt.

Ift nun aber auch hippolit von biefer Geite verwurfsfrei, fo ift bagegen nicht ju verkennen, bag feine Trinitatelebre

<sup>25)</sup> C. 12, p. 64; cf. c. 8, p. 59.

<sup>26)</sup> Die Darlegung beginnt p. 333 mit einer Anrede an die hellenen, Ägyptier, Chaldaer und das ganze Menschengeschlecht; flatt madgral, 3. 54. wird wohl madere gelesen werden mulien.

Dellinger, hippolpine und Ralliftus.

überhaupt und seine Logostehre indbesondere durch den Einfluß griechicher Speculation faar getrüht ericeint, und baß die Mangschöftigiet des Gedaufens bei ihm die Aufgetichtigsteit des Dogma wesentlich bericht aber anmentlich, welche damals auf dem Boden des einfacht frechtigen Glaubens und Beteuntuisses flechen des einfacht ircheichen Glaubens und Beteuntuisses flechen den der beibnischen Abschalben des Aufgeteinme, nicht burch weren, mußte in dieser Aufschlung des Aussteriums, dieser Beriebung dessend mit platenischen Iden Aufgebard aufgebie der Aufgefelden mit platenischen Seen, Nanches fremdartig, selbst antibilie und verwerflich vorfonnnen.

Ersten it wer bei hippolit den Beren Water unterschiedene Berson, ift war bei hippolit ohne Zweifel vorzeitlich (roocusioroo), aber nicht ewig (diebog), jene, weil er vor ber Schöpfung, mit welcher bie Zeit erst angefangen, auß bem Schope bes gleitlichen Weiene bervoergangen, bleise nicht, weil er einmal hypostatisch nicht existitet, weil er zwar ber Substan, nach ewig in Gott war, ober nur als ber unpersonlich Leichen Gente der die Berendon Gottes.

3weiten 8: Das Bethaltnig bes Logos jum Bater ift bas ber ftrengen Suborbination; ber Bater beftoft, ber Gohn geforcht mit vollzieht; ber Bater ift bas Gauge ber Gottheit, auf welches fich ber Gohn nur als eine Kraft beffelben bezieht.

Drittens: Das trinitarische Nerhältniß ift nicht bas urfprüngliche der göttlichen Natur, das im Wesen Gattes geründete, soudern ein durch siecessiber Afte des gründete Billens gewordenes. Daß nach sippoplist Abeorte auch das Ausgeben oder die Spoppfaffrung des beitigen Geites als etwas nicht Ursprüngliches, sondern später zu bestimmten Zwecken Erfolgtes aufgeschlie werden mulife, hat er zwar niewende gewobs geredzeg aestget, des ich sie das die feiner Erforgtes aufgeschlie verden mulife, hat er zwar niewende gewobs geredzeg ausgest, der es lässt sich aus siener Speter von der Entstehung des Legos nicht bezweissen. Daß Gott eine seiner Sigenschaften, den Bereins und de Weisenstehung des Archen, als einen Audern sich zu Seissbeit, als Bersin, als einen Audern sich zu Seissbeit, als

Grund einzig im göttlichen Willen. hippolit trägt sogar kein Bebenken, zu sagen: so gut Gott bem Bogos die (perfolliche) Gottheit verliehen habe, eben so gut hatte er auch, wenn er gewollt batte, den Menschen zu Gott machen können ??).

Bierten 8: Spippolyt seht es zwar fart hervor, das der Logos Gott und vom Weien des Baters, die Welt da gegen aus nichts geworden sei, allein die der urchriftlichen Tradition fremde Borstellung, daß der Logos der isdusderog rod aureich oppsache, als der kieden vonden, der Allein der Weltschen oder die Welt nach ihrer idealen Seite sei, der berbunden mit der andern, wonach der Verfand und die Weise beit in Gott die Poten der propelfate des Soches sein den, welche erft durch einen Proces des Werdens sich entwäcken muß, und in der Menschwerzung ihre Bollendung sinder wedie die finden fein unbestreitbares Verdenung, die gleich gleich ich underfreitbares Verdenung, die Selensgleichheit des Vertenung ihre Verdenung ihre dassen die fahre die Verdenung ihre Bollendung finder od die eine machtentien sichte erfehen zu haben, doch in einem zweidentien sichte erscheine fügehalten zu haben, doch in einem zweidentien sichte erscheine

Unverfenndar hat hippolyt, mittelbar oder unmittelbar, die Bochkellungen und theitweise auch die Auddruckweise Philosoft fich angeeignet. Anch bei diesem ist der göttliche Logos guert der unpersoniliche göttliche Berstand, die intelligente densende Kraft in Goett, zugleich aber anch das ideale Urbitd der Welt, ber xospog, vorted, wesballe er ihn den Det und Umssang der göttlichen Joden mennt 10). Der Logos ist serner auch der

Εί γάρ θεόν σε ήθελεσε ποιήσαν, εδύνατο έχεις τοῦ Λόγου τὸ παράδευγμα. Philos. p. 336.

<sup>28)</sup> De mundi opif., ed. Mangey, I, 4. And bas utbilbliche Etegel (aggieinnes epogine), bit Juee der Jeen nannt et lip ibid. p. 4, 5. Mit dipte plant part of the deep sign of the deep sign and ben indeed Sector, vod narroe doynause, vergleiche ich die Stelle bei Philos odder är étegor einsu (rec) ron vogrés einau noguson, § Isod voder är étegor einsu (rec) ron vogrés einau noguson, § Isod

Bhlio jugleich die gettliche Weisbeit, und diese wieder die Welt der Ideen, nach denen die wirfliche Welt gebilder worden ift. Dieser Logos nun ist unmittelbar vor der Weltschöpfung versäulich geworden, Gott hat ihn als seinen erstgeberenn Sehn gezeugt, d. h. er dat seine Weisbeit von seinen übrigen Attributen und Krässen abgetrennt und hypossafirt \*\*).

Bei sippotyt nun erscheint allerdings die Philonische Legosleche in einigen Puntten verbessert; er hat es bestimmter betroorgehoben, daß der Legos ans dem Wesen Gette seichlimmter herroorgehoben, daß der Legos ans dem Wesen Gette seichlich sie ihm uch fidter herver. Es flingt seltz gung, wenn hippotyt das uranfängliche Alleinssein glein glein genug, wenn hippotyt das uranfängliche Alleinssein Gettes doch and wieder als eine Geschlischt, in ber sied Gette befunden, begeichnet, weil er dech siene Alreisbeit, Westland, Beissein, Duch hohe der Betreibunden, begeichnet, dei sied geschot habe "d); nicht minder paradog flingt es, des ber Legos, nachdem er bereits ver der Zucarnation durch den gettischen Beillen Person gewerden, durch die Gebeurt von der Jungstau und dem heitigen Geschen,

Λόγον ήδη κοσμοποιούντος ούδι γάρ ή νοητή πόλις έτερον τι ίσειν ή ό του άρχιτίκτονος λογισμός, ήδη τήν αίσθητήν πόλιν τη νοητή κτίζειν διανοουμένου.

<sup>29)</sup> De confin. ling. 1, 441: Touron jur yan ngenghirano vioù rivo vious nivetal narige, or iriquida ngengironov nivingas. Ilinb baju Allegor. 1. 2, 1, 82: 'thr (sepicar roid sead) ängan nai nguriarry inque airò rivi lauvod diviniumo, il ig noricu rici pulodossi, vuyac, et manti babet and fritant legal evi ngenghirayor rivi yviren vilippirum, de migr. Abr. 1, 437, unb Gatt vir vir ngenghirayor riqui yviren yilippirum, de migr. Abr. 1, 437, unb Gatt vir vir ngenghirayor.

<sup>30)</sup> Contra Noet. c. 10, p. 61: Αὐτός δὲ μόνος ών πολύς ἦν, οὖτε γὰρ ἄλογος, οὖτε ἄδοφος, οὖτε ἀδώνατος, οὖτε ἀβούλευτος ἦν, πάντα δὲ ἦν ἐν αὐτῷ, αὐτὸς δὲ ἦν τό πάν.

erft jum Cohne wird \* 1), ober Bott (bem Bater) Einen Cohn gu Ctanbe bringt, wie er fich ausbrudt. Golde Dinge mußten, in einer Gemeinbe, wie die Römifche war, vorgetragen, nicht geringen Auftog erregen.

Die Rirche pflegte damals gegen bie Berfude, melde vom philesphift gebilderen Schriften gemacht wurden, dos Mpflerium der Zeinität mit huffe platonischer ober platonisftender Speculationen gurcchjusiegen, ober es dem derther Antegerien angubequenen, sehr volldam zu sein; wenn nur nicht die wahre Gertheit Ghrift, seine Perssonlichtet und seine Wenischerdung in Togog gestlett murden, nahm man es mit derartigen Constructionen nicht eben genan; allein theils ging boch hippolite Befre bereits über das Rah beffen, was noch geducht werben durch, hinnate, steils trug er se, wie wir aus seiner Graftlung sehen, in bittaterischer Reisel aus felecht genaftige und verpflicheren Bescheit ver, und be-geichnete Ichen Wische und Valagen und verpflichen Sucherit ver, und be-geichnete Ichen Wischen der genan ein Starffe und Blasheit, lind doch war es gerade fein System, welches die Seine zu shater sich aus eine gelande fein mit für ung.

Die Leber, daß Gett ben Logos durch einen Raftischus, einen Alt seines Auflein berufen babe, ift später eine Saupftifte bes Attanismus, eine millemmen Waffe in seine Saupftifte bes Attanismus, eine millemmen Waffe in seine geworden. Allerdings barf die trinitatische Sethsphestimmung Gettes nicht als ein bleger naturenthembiger Preces dargelell werben; in Gett, in medern nichte Agistus, tein blos fieflische Gusftet verbanden ift, weckfer lautere Zwengung und eine Aftivität ift, fonnen wir feine Thaitigteit, auch nicht be auf fich selbst gerichtete, uns



L. c. c. 4, p. 52: Ούτως μυστήριον οἰκονομίας ἐκ πνεύματος άγιου ἡν οὐτος ὁ Λόγος καὶ παρθένου ἔνα ὑιὸν θεῷ ἀπεργασάμενος.

benten, in weicher nicht auch ber Wille mitthätig ware; die ewige Zengung des Schnes ift also gugleich eine notweendige, in der göttlichen Vatur selbst gegründete und bader anfangslofe, gugleich aber auch eine willige (voluntaria), d. h. der göttliche Wille ift einer der Fattven des Zengungsättes; wosselnen mach des göttliche Weien sich zum Kater und zeugt den Schn; diese Wollen aber ist nicht ein einzelner Rathschlich Gottes, nicht etwas, was ert gedacht oder beschlichen und dann ausgeschler wird, ondere nich die erfehre wefentliche Urbewegung des göttlichen auf sich steht gerichteten Wilselen (debessichen wie Gebrieden Mitselen), der Grund und die Verlen sofiel und außen gerichten (debessichen) Alte Gestes.

Darum tampften Nrianer nud Ratholifche fo icharf, jene fur, biefe gegen ben Cat, bag ber Bater ben Cohn burch einen Att feines freien Willens hervorgebracht habe \*\*). Die

<sup>32)</sup> So Arine: Θελήματι και βουλή υπίστη, ap. Theodoret., Hist.

Arianer glaubten Alles gewonnen zu haben, wenn bieß ibnen jugegeben merbe; Gott bat alfo, fagten fie, mit volliger Freibeit, nachdem er mit fich ju Rathe gegangen, ob er ben Cobu in's Dafein rufen folle, benfelben bervorgebracht; Diefer Rath. folug und Bille ift ber Coopfung Des Cobnes voraugegangen. alfo ift biefer nicht von Emigfeit, fondern geworden, er mar einmal nicht ba, er ift nicht Gott wie ber Bater. bas, wie Epiphanius berichtet, einer ihrer Dialeftifden Runft. griffe, bag fie ben Ratboliten Die Alternative ftellten: Gott bat entweder wollend oder nichtwollend ben Cobn bervorgebracht; fagt ibr: nichtwollend, fo unterwerft ibr die Gottbeit einem 3mange; fagt ibr: wollend, fo mußt ibr gugeben, bag ber Bille por bem Logos ba mar 33). Ambrofins und Epiphanius erwiederten: weber bas Gine noch bas Undere folle gefagt merben, ba es fich bier meber um Billenseutschliefung, noch um einen Gott auferlegten Amang, fondern um einen Aft ber gottlichen Matur banble, ber ale folcher meder unter ben Begriff Des Zwanges, noch ben ber Freiheit falle 34).

Am baufiaften fpricht fich Athanafius gegen Diefen Lieb. lingefat ber Arianer aus, ba fie, wie er fagt, burch ihre Berufung auf ben Billen und Rathichlug Gottes Biele verführten. Der Ginn ibrer Bebauptung, bag ber Cobn burch ben Billen bee Batere geworben fei, fei berfelbe, wie ber ber anbern:

eecl. 1, 4. Co Enfebius von Cafarea; Kara yrauny nai nponipeder Bouly Seig & Seig ex rig ros narpog Bouling nai duraueug. Demonstr. 4, 3. Rach Afterine mar ber Sauptinhalt bee Schreibene, welches ber Gubrer ber Arianer, Gufebius von Ricomedien, an Baulinus richtete: Ent roy Boudge rou πατρός άνενεγκείν του ύιου την γέννησιν, και μή πάθος άποφήναι του ύιου την γυνήν. Marcelliana, ed. Reltberg, p. 21. 33) Aneorat. n. 51.

<sup>34)</sup> Ambrosius de fide l. 4, c. 9. Opp. ed. Bened. II, 540.

einmal mar ber Cobn nicht \*5); er forbert fie beshalb auf, bieß lettere, mas fie geratebin ju bebaupten Chen trugen, und baber unter ber Bhrafe von ber Bervorbringung burch ben gottlichen Billen verbullten, nur immer offen auszusprechen. Bon welchem Beiligen, fragt er ferner, haben fie bas "aus bem Billen" gelernt "6)? Much er lost baber bas Arianis iche Dilemma burch bie Erffarung, bag bie Erzeugung bes Cobnes ale ein Aft ber gottlichen Ratur weit über einen Aft bes Billens binausgebe 17). Treffend unterfcbied auch Eprill von Alerandrien amiiden bem begleitenben und bem porbergebenden Billen bes Baters; ber erftere, nicht aber ber lettere finde bei ber Beugung bee Cobnes fatt :0).

Die Nicanische Synobe bat einen ihrer Anathematifmen gegen ben Arianifden Cat, bag bor bem Geborenwerben ber Cobn nicht gewesen fei ""), gerichtet, und bamit auch Die Lebre bes Sippolptus infofern erreicht, ale biefer ben Arianifchen Can batte billigen muffen. Dber er murbe vielmebr bie Unterfcheidung gwifden einer unperfonlichen, im Choope ber gott. liden Cubftang untericbiebelos beidloffenen Exifteng bes Logos, und einer fpateren Berfonmerbung besfelben entgegen. gehalten, zwifden bem potentiellen und bem actuellen Gein des Cobnes Diftinguirt baben.

Dbgleich Sippolpt ein fo entichiedener und feuereifriger Begner bes Cabellianismus mar, batte feine Lebre boch mit bemfelben, befondere in ber Beftalt, Die ibm fpater Marcellus von Ancyra gab, gemiffe Berührungspuntte. Freilich fann bas

<sup>35)</sup> Hy more ore oux 7v. Orat. III, contra Arianos, opp. I, 608. 36) De decr. Nic. Syn., opp. 1, 223.

<sup>37)</sup> Or. III, p. 611.

<sup>38)</sup> σύνδρομος θέλησις, nicht aber προηγουμένη. De trinit. II,

<sup>39)</sup> Πρίν γεννηθήναι ούκ ήν.

Epftem bes Marcellus nur in uneigentlichem Ginne und theilmelfe Cabellianifch genannt werben; er leugnete Die hypoftatifche Braexifteng bee Cobnes; fein Logos ift nicht gegeugt, fonbern mar pon Anfana an unperfonlich in Gott, ging aber burch eine Musbehnung ber bisber ungetheilten Monas jum Behuf icopferifcher Thatiafeit ober eigentlich ale biefe Thatiafeit (ale loros evenroc) ober ale icopferiiche mit Beisheit aepaarte Allmacht aus Gott bervor, obne jedoch baburch au einer befonbern Berfon ju merben. Derfelbe Logos nabm burd ein gmeites Bervorgeben ober Cicausbebnen ber banbelnben gottlichen Rraft menichliche Ratur an, b. b. er erariff ben Denfchen, eignete fich benfelben an, und wohnte fortan in ibm. obne jedoch auch jest eine besondere Sppoftafe gu bilben; pielmehr mar es bie gange Gulle ber Gottheit, welche auf ben Meniden einwirfte; nur ber Gottmenich Chriftus ift perfonlich, und nur er beißt und ift Cobn Gottes; Die Cobnicaft bat alfo erft mit ber Menichmerbung begounen; und wenn Alles erfullt ift, gieht ber Logos fich wieber von bem Menichen in ben Bater gurud 40).

Diese Lebre unterscheibet fich freilich von der des hippohens der Allem dadurch, daß es hier gar nicht qu einer wirtlichen hoppsfastrung des Legos kommt; er ist und bleibt unpersönlich, und fein hervorgeben aus Gott ist nur eine erst in der Beschöftigung des Schaffens und dann in der Cimmirtung auf den Menschen Zesius eine Zeitlang verweileinde Attion Gottes. Bei hippolyt dagegen wird der Legos guerst bei der Schöpfung persönlich, und bleibt es ben da an in Emigfeit, als Cohn Gottes aber vollendet er sich erst in der Nenschwerdung und hier trifft er wieder mit Marcellus gusammen.

Sich bef. Euseb. contra Marcellum p. 33-39, und de eccles. theologia p. 63, 81, 100, 125, ed. Colon.

hippolpt nimmt ferner ein Berhaltniß ber ftrengen Guborbis nation an; fein Logos bat nur geborfam Die Befehle bes Batere au pollzieben, mas bei Marcellus nicht ftattfinden tann. ba Bott fich nicht felber geborden fann. Das Berbaltniß beiber laft fich auch fo ausbruden; bis jur Coopfung ift Gott und fein Logos bei beiben ber Gleiche: ein Cobn exiftirt noch nicht, und ber Logos ift nur eine unverfonliche, ununterschiedene Rraft in Gott; von ber Ecopfung au aber geben bie beiben Spfteme auseinauber ; Sippolpt lagt unn ben Logos aus Gott bervorgeben und verfoulich werben, und fich in Chriftus jum Cobn volleuden, mogegen Marcellus nur die Rraft und Birf. famfeit, Die er Logos nennt, aus Gott bervorgeben, b. b. nach Mußen thatig werben, ihre Birfung vollbringen, und fich endlich wieder in Gott, obne Aufgebung einer Berionlichfeit, Die fle nie gehabt bat, gurudgieben lagt. In feinem Spftem ift Cabellianismus und Sippolptismus gemifcht.

Wir besigen noch in einem unten naber ju erwährentben Schmiden Derfunde einen Jonaftang ber altumpfe, niede im Schoose ber Römischen Kieche im Beginne bes britten Jahrbunderts über die Teinitätslichte geführt wurden. hier wird dippoptial so Vale alt entit in aner bezeichnet, abs solcher foll er abgeset und verdammt werden sein. Ohne Jweife gründet sich volleit Angabe auf eine wirklich gegen ihn erhodene Beschuldigung, und wohl mag Kalliftus, als er ihn seiner Erelle entieste und aus ber Kirchengemeinschaft ausschloße, die Vergeichnung, baß eine Scher tolkieufe Walesteinuslich sie, oberaucht baben. 41)

<sup>41)</sup> Die Bifchie ju Millipswells im Jahre 347 sigen in ferem Schreiben ober Dereit, um zu geigen, daß es ben Defenbatten udel gniebe, die Beschäftlich ber Defentation gegen Marcellus und Mubere umgultoffen ober zu retroeffent; die Defentation batten ja auch gehrmals de in Rom gegen Novatlan, Sabeflius und

Der Allvater, sagten die Balentinianer, der Buthos ober bie Monas, war icon seit unberechendaren Zeitraumen mit seiner Ennoia ober Sige allein genesen, verborgen in tiefer, ichweigender Rube, als er endlich beschieß, and biefer Rube bervorgutreten, biefels Schweigen brechend sich zu offenbaren. Darum ließ er ben Beit bere Erfenntiss, den Rus ober Mo. Darum ließ er ben Beit ber Erfenntiss, den Rus ober Mo.

Balentinus gefanten Spnobaibeichinffe bestätigt. Nam in urbe Roma sub Novato, Sabellio et Valentino hacreticis factum Concilium, ab Orientalibus confirmatum est: et iterum in Oriente sub Paulo Samosatis quod statutum est, ab omnibus est signatum. Ap. S. Hilar. ex oper. hist, fragm. III. 1L 662. ed. Veron. Dag bas sub bier nur eine ungefchidte Abertragung bes lateinifchen Aberfebere fel, nub gegen beiße, ift flar. 28as ben Rovatian (bei ben Drientgien immer Rovatus genannt) betrifft. hatten fich fcon im Jahre 341 Die Bifcofe gu Antiochien in gang gleicher Beife barauf berufen, bag ja die 3hrigen bamale nicht miberfprochen batten, ale biefer Mann aus ber Rirche geftoßen worten. Socrat. H E. 2, 15. Darüber, bag nun auch Cabeis tiue und Balentinus genannt merben, fagt ber Berausgeber bes Silgrine: An in endem civitate (Roma) specialibus synodis pariter damnati sint Sabellius et Valentinus, nullo alio veterum monumento certo scimus. Jest fallt einiges Licht auf Die Cache. ba mir miffen, bag Gabelline in Rom gewirft bat, und bort von Ralliftne aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen worben ift. Der Rame Balentinue icheint freilich auf einer Bermechfelung gu beruben. eine Berurtheilung beffeiben burch eine Spnobe mußte ichen bor ber Ditte bes zweiten Jahrhunderte etwa erfoigt fein, und ift nicht mabricheinlich. Allein ans ber oben angeführten Quelle ergibt fich. bağ Blopoint megen Balentinianifder Lebre ausgeftonen murbe: follte bieg nicht bie Beranlaffung gur Berbinbung bes Ramens Balentinne mit bem bee Cabellius gegeben haben? Babricheiniich genng ift es, bag Ralliftus eine Spnobe gehalten babe, und beibe. Cabelline und hippoint, auf berfeiben verbammt worden feien, mas bann bie Drientalen bestätigten.

nogenes, als ein finfhantielles Bilb feiner feibst aus fich hervorgeben, indem die Sige ober Ennoia von ihm, dem Urvater, befruchtet den Rus, der allein die herrlichteit des Baters zu fassen vermochte, gebar.

Diese Lehre sieht dem Theologumenen Sippolyts Shilich genug, nach welchem Gott gleichfalls, nachdem er lange mit sich allein gewelen, den Belchfuls siskt, seinen bisher schweigenden Rus aus sich zu entsenden, ihn zur Berson werden zu lassen, womit dam die Servordringung einer Welt von Beisern und materiellen Geschopfen ihren Ansam gimmn. Auch später hat man in der Kirche die Knnadme, das se erft eines Ratissfoliefes und Willensattes des Vaters bedurft habe, um den Legos in's personliche Abasten zu zu eine Abastenius eigenthämische Leden zu zu eine Abastenius eigenthämische Leden zu zu eine Abastenius eigenthämische Sehre bezeichnet, wie dieß Albanassus weiderbollt fact 1-1).

## ш.

Betrachten wir nun ben geschichtichen Berlauf des Erreites, wie er fich aus hippolyts mituuter freisich etwas betworrener Erzählung ergibt. Außer den Theedocianeru, deren
Gemeinde in Rom dannals uoch bestand, gant de dert unter
Rendwein nere Parteien, welche über bie Arinität mit einander

<sup>42) 20</sup> Or. contra Arian. III., opp. 1, 613, we et bl., méde tet. Segos bund ben Millin be Ballet etgagit werben liefen, beitreitet, mb belight: Illiansa Susan irrgor idyor, an ira Ocialerious Çaludavres, godror irrgor organdardar. Ilap p. 614: Ilara krovide, na irry Ocialerious vironar kad ilayar nagodilorras, ira pieror diantipasts rér vier der roi nargée, kad pri itansari blor avier poi margée, évan loyro dila kraigan. Illu et mil baen meh qui 'll' désiben Orderrivou oùr dure sig ele millan.

ftritten: Die Coule bes Rleomenes und Cabellius einerfeits, Sippolpt und feine Anhanger andrerfeite. Der Lettere ruhmt fich, er fei es gemefen, ber ben Roetianern nachbrudlich und baufig miberiprocen babe, fo bak fie mehrmale, burch Sippolpte Grunde genothigt, Die Babrbeit anerfannt batten, bann aber freilich wieder ju ibrer eigenen Lebre jurudaefebrt feien, ober, wie er fich ausbrudt, fich wieder im alten Rothe gemalat batten, Bugleich beschuldigt er ben Bifchof Bephprinus, er babe querft aus Gewinnfucht gedulbet, daß Dehrere ben Unterricht bes Rleomenes genoffen, und babe fich allmalig berfelben Lebre genabert, wogn ber Ginfluß und Die Gulfe bes Ralliftus viel beigetragen batten. Den Bormmf, bag Bephyrin ans Beig ben Roetianern nachgeseben babe, verftebe ich babin, baß er burd Ansichliefung Diefer Berfonen aus ber Rirdengemeinichaft Die Romifche Gemeindefaffe nicht ber bon ihnen eingebrachten Cummen und ibrer fortlaufenden Beitrage babe berguben wollen. Co hatte man in Rom bem Marcion, ale er fur immer ausgeftoßen murbe, Die fürglich erft eingebrachte Enmme von 200 Ceftertien gurudgegeben 43). Das hiftorifch Bahre reducirt fich wohl barauf, bag in Bephprine Beit Die fleine Moetianifche Schule fich noch nicht gur Gefte entwidelt hatte, daß Die Deiften, Die fich auf Diefe Ceite neigten, woch unenticbieben fcmanften, wie es bamale, mo noch feine firchlichen Enticheibungen über bas Dofterium ber Trinitat vorlagen, faum anbere fein fonnte, und Sippolpt felbit es beftatigt. Rephprin mochte baber fur rathfam balten, gegen bie, welche bie Bortrage bes Rleomenes anborten, ober fich irgendwie von ibm in ihren Anfichten bestimmen ließen, nicht gleich firchliche Cenfuren, a. B. Musftogung aus ber Rirche, angumenben. Anch fragt es fich, ob benn Rleomenes icon fo beftimmt, ale es

<sup>43)</sup> Tertull. praescript. c. 30.

nachher Cabellius that, Die neue Lehre formulirte, ob er fle nicht unter firchlich flingenden Ausdruden verhullte.

Ralliftus mar es nach Sippolpte Angabe, ber ben Berbvrin bemog. "flete Uneinigfeit unter ben Brubern gu ftiften." namlich beguglich ber Lebre vom Bater und Cobne - ein Bormurf, ben inden ber Graabler felber miberlegt, ba fich aus feinem Berichte ergibt, bag bie Uneinigfeit ohne alles Rutbun bes Rephyrinus und bes Ralliffus bereits vorbanden mar, bag Die zwei Barteien, beren Bortführer Ricomenes und Cabel. line einerseite, und Sippolptus andrerfeite maren, lebhaft und anhaltend mit einander haberten. Dieß berichtet er, wie gefagt, felber vorans (279), und bie Ungufriedenbeit, Die er bier einmal in ben Borwurf ber Friedenoftorung fleibet, bat ihren Grund in Bahrheit barin, bag Bephyrin und Ralliftus nicht unbedingt feine, Sippolpte, Partei und Anficht gur ibrigen machten, fondern einen Mittelmeg einschlagend, beiben Parteien theile Unrecht, theile in bem, mas fie an ber andern Geite tabelten, Recht gaben. Goren wir nur ibn felber. Bepbprin tritt, pon Ralliftus berathen, öffentlich por ber Gemeinde mit ber Erffarung auf: "Ich fenne nur einen einzigen Gott, Je-"fine Chriffine, und außer ibm fenne ich feinen, ber geboren "worben und gelitten bat." Das mar bie Gprache ber Rirche iener Reit, fo befannten bie Martvrer por ben beibnifden Richtern ihren Glauben. Go redeten Die Geillitanifden Dartorer fum bas 3abr 2031 44), fo Bionius und feine Leibensae. fahrten in Empria 45). Bephprin will fagen: Der, melder

<sup>44)</sup> Ruiuart. Acla MM. p. 88, ed. Amstelod.

<sup>45)</sup> L. c. p. 143 sqq. Pionins, Thredora und Sabina erffaren auf bie Frage: Quem Deum colis? Deum omnipotentem qui fecit coelum etc., quem cognovimus per Verbum ejus Jesum Christum.

geboren worden, und gelitten bat, ift nicht ein anderer, als ber Gott, ben wir glauben, ober: ich fenne nicht amei Gotter. einen, ber ewig unfichtbar und fern bleibt, und einen, ber fich menichlich ben Menichen genabt, unter ibnen geboren morben und gelitten bat. Und bamit Rleomenes und feine Bartei Dieg nicht in ihrem Ginne auslegen tounten, fo trat Ralliftus auf, und fagte: Richt ber Bater bat gelitten und ift geftorben. fondern ber Cobn. Dieß mar birefter Biberipruch gegen bie Lebre bes Rleomenes und feines "Chorus", Die ausbrudlich behaupteten: ber, melder au's Rreug geheftet worden, habe es benen, Die es ju faffen vermochten, nicht verborgen, bag er ber Bater felbit fei 40). Und wenn nun Sippolpt beifest, fo babe Ralliftus ben Etreit im Bolle ftete mach erhalten, fo follten wir vielmehr meinen, nur auf biefem Bege fei es mog. lich gewesen, ohne Beeintrachtigung ber firchlichen Lebre ein Berftandniß ju erreichen. Sippolpt felber gibt, obne es ju wollen, bem Rallifine bas Benguiß, bag er aufrichtig gu Berfe gegangen fei. Er fagt: In Privatgefpraden außerte fich Ralliftus gegen Die, welche ber Babrheit (b. b. ber Lebre Sippolpte) jugethan maren, ale ob er gleich ihnen gefinnt fei, bann aber trug er ihnen auch wieder bie Lebre bes Ca-

Dans antwertet Miffesiedes auf die Fraget: Anem Denn colis? Christum Der Ridder barnaft, Gud ergo? bies altre act? Miffesiedet: Non: acd ipse quem et ipsi paulo nute confrasi sunt. Als fie am Alliare meder gefragt werben, und wieder den Gott, der die Seld gefdaffen dade, ju glauben befranze, fragen die Ridder: Illum dieis, qui erueifann act? und Pifestis autwertet illum dieis, qui erueifann act? und Pifestis autwertet illum dieis quem pres auther oribi Pater misit. — So erffait Sayrifist (acts S. Nicephori p. 241), daß der wahre Gott, der üller gefdaffen, der Gott ber Kieftig fabrifun der oder the Kieftige, fabrifun fe

Πατέρα δε είναι και τοῖς χωροϋδιν μὴ ἀποκρύψαντα. Philosophum. p. 284.

bellius vor \*1). Beibes, daß Kalliftus so versuhr, und daß dipposits sein Berfahren so ausschliebte, war, wenn wir uns auf den Standpunts und in die Lage beiber Männer versigen, gang natürlich; dem Legteru galf jeder Wöhresprach, der im Autrersse der abstlichen Westeneinbeit geaen sein Swiften err

<sup>47)</sup> Και τοίς μέν αλήθειαν λέγων όμοια φρονούσι ποτέ καθ' ήδίαν τά όμοια φρονείν ήπατα πάλιν δ' αύτοις τα Σαβελλιου όμοίως. or nai auror exicence devaueror (devaueroc) narop Jour. Dier ift nur aufer ber eben bemerften Berbefferung fatt sa 3' rotar gu lefen: xar' idiar, im Privatumgang, jum Gegenfat gegen bas gleich barauf folgende enuosia bee Bifcofe. Die Bermutbung bes herrn Borboworth: nar' idiar, ift eine gang verungludte, und bas, mas biefe Borte bei ibm beißen follen, sub specie similia sentiendi, murbe mobl nicht leicht einem Lefer babei einfallen. Aber wichtiger ift. ban berr Borbeworth fich in feiner Aberfcung eine abnichtliche Entstellung erianbt bat, um bas Benehmen bes Ralliftus gebaffiger und treulofer ericbeinen ju laffen, ale es felbit nach Sippoints Meinung mar; bei ibm beift es namiich : And at another time speaking with similar language (of duplicity) to those who held the doctrine of Sabellius. hiernach batte Ralliftus mit Sippolpte Unbangern nur im Ginne ibrer Lebre, und mit ben Roetignern wieber nur im entgegengesehten Ginne gerebet, und mare bom Bormurf ber Doppelgungigfeit nicht freigufprechen. Im aber Diefen Ginn berandaubringen, muß man erft ben Zext willfubrlich veranbern, und ibn etwas gang Unberes, ale baftebt, fagen laffen. herr Borboworth begnugt fich, in ber Rote bie Conjectur bee herrn Bunfen ju billigen, ber ftatt naler d' auroic lefen will; naler d' au rote. Dieß gibt aber teinen Ginn; es mußte wenigftene noch ein Bort bingugefest werben , 3. B. ppovoose nach ra Da-Belliov, und auch bann murbe ber Cap ben Bunfchen bes herrn Borbeworth noch immer nicht entfprechen. Bie foll man aber ein Berfahren wie Diefes bezeichnen, ben Griechifden Zegt mit feinem einfachen flaren Ginne rubig abgubruden, und bann in ber itberfebung ben Berfaffer etwas gang Anberes fagen gu laffen ?

boben wurde, fur Cabellianifch, wie es fa nachber auch bie Arianer ben Bertbeibigern bes Ricanums machten : menn alfo Ralliftus einmal ju ben Anbangern Sippolpte fagte: 3br habt gang recht, barauf ju befteben, bag es ber Gobn ift, ber gelitten bat, und nicht ber Bater; Cobn und Bater find mirt. lich, wenn auch mefensgleich , boch unterschieden, fo bieg es: Best lebrt er einmal ber Babrbeit gemaß. Cagte aber Ralliftus: Der Gobn ober Logos ift nicht ein Geworbener, er ift nicht erft Cobn feit ber Schopfung, ober gar erft feit ber Menichwerdung; bas, mas er ift, ift er urfprunglich, von Emigfeit; ber Bater fann nie, obne ben Cobn in ungertrennlicher Berbindung mit, in und neben fich ju baben, gedacht merben; es bedurfte nicht erft eines Entichluffes bes gottlichen Billens, um bem Logos bas Dafein ju geben - bann riefen Sippolpt und fein "Chorus": Bort ihr ben Schuler bes Roetus, ben Anbanger bee Cabelliue? Best ift ee flar, bag ber Liftige une nur mit feiner icheinbaren Auftimmung gu unferer Lebre bat geminnen und bestechen mollen.

Jubeh muß Sippolit seiber jugeben, das Kalifink soft be gange Römische Gemeinde auf seiner Seite batte, offendar boch nur darum, weil er der bisherigen stichtlichen Leche tree blieb; "Alle," sogt er, "klelen seiner Spoefriss ju," natürlich mit Ausnahme des Ateomenes und seiner Aushanger einerseits, und der hippolitianer andverseits. "Nur ich," sagt sippoliti, "der ich seine Gestumung durchschate, pflichtet ibm nicht bei, "der ich seiner mieteleze ibn und widerstand ibm." Also Sippoliti gegen Kalissia — die Anzeie mar sehr ungleich. Her einer keiten gesten kalissia der einer Zeit, gewiß der geiftig bedeutendste und der Anzeie der derstelliger der christlichen Sachen gegen heldnische die Bertseldiger der christlichen Sache gegen heldnische Philosophie; im Schlere der bertähmten, auch in Kom wohlgesannten zenabe — dort ein armer aus dem Pflirtnum losgesommener Slave. Wet war nun von beiden der Neuerert Wenn hippolit

Dollinger, Sippolytus und Ralliftus.

nichte anderes behanptete, ale mas bieber in ber Romifchen Rirche gelehrt worben, Ralliftus aber Die bisberige Doftrin umguftogen und Die neue bes Doetus einguführen trachtete, fo ift es gang unbegreiflich. baß Alles bem Begner ber bisberigen Lehre gufiel, ber Bertbeibiger aber faft allein ftanb und bieß in einer Beit und in einer Bemeinde, wo man fo feft au bem Uberlieferten bing. Sippolpt ichiebt freilich bie Could auf Die aavovoyia, Die Lift und Sppofriffe bes Ralliftus, Die nur er allein burchicaut babe. Diefe Sppofrifie ging fo weit, daß er in feinen Außerungen, obgleich er fich baufig in Erorterungen mit allen Barteien einließ, wirflich feine Bloge aab, bei ber ibn Sippolpt batte faffen fonnen; benn, wie Diefer felbft gesteht, mar es nur die innere Befinnung, die vorjuara Des Mannes (285), und nicht feine Borte ober Bortrage, Die bem Sippoint ben Stoff ju feinen Angriffen ober Berbachti. aungen liefern mußten. Das beifit boch: "Ralliftne bat frei-"lich nichts gefagt, mas mich in ben Stand gefest batte, bem "driftlichen Bolfe in ibm einen Batripaffianer und Leugner ber "Berfonlichfeit bes Logos ju geigen; weil er aber bem Cabel-"lius in einigen Bunften (gegen mich) Recht gegeben, muß er "boch feinen innerften Gebanten nach ein Batripafffaner und "Roetianer gemefen fein."

Raliftus ift freilich noch weiter gegangen; er hat bie Lebre bes hippotytus nicht nur bedentlich gefinnden, er hat ihm und seinen Anhöngern öffentlich vor der Gemeinde Conjuscife, 289) vorgeworsen, sie seien Ditheispen. Was er gur Begrühmung biefer alleibnigs karfen Rinfguldigung gesagt habe, tann, da wir hippotyte Lebre leunen, taum zweiselbasse fein. "Ibr zeigt uns," wird er gesagt haben, zeinen Legge, in ber einmal nicht de merz ist weißt ben Moment anzugeden, in welchem Gott auf ben Gedanken fam, nicht mehr allein zu sein, sondern sich, indem er eine seiner Eigenschaften, seinen Berstand Parson werden ließ, einen Andern, einen Geselsschaften, gegenuberguftellen. Er nun ift ber Bebietenbe, und biefer fein Cobn, ben er blos nach feinem Rathichluß und Boblgefallen gu bem, mas er ift, gemacht bat, ben er auch in feinem uripringlichen, perionlofen, alfo bemuktlofen Dafein batte belaffen tonnen, muß ibm in Allem geborchen. Euch ift bie Exifteng bee Cohnes etwas fo Bufalliges, blos von ber Bahl und Billfuhr bes Batere Abbangiges, bag ihr fogar fagt: Gott batte auch, wenn er gewollt batte, irgend einen Menichen (ober ben Menfchen) ftatt feines Logos ju Gott machen fonnen 48). Bas ift Diefer Logos und Cobn nach eurer Borftellung andere ale ein zweiter Gott neben bem erften, ein gewordener Gott, wie Die Jeol veruntol Blatone 40)? Dder wie wollt ihr Die Ginheit Bottes bei folder Lehre retten? etwa bamit, bag, wie ibr fagt, ber eine befiehlt, und ber andere geborcht? ober bag ibr ben Logos fur Die im Chooke Gottes urfprauglich beschloffene 3bealwelt "") ausgebet? 3ft benn damit viel fur Gottes Ginheit gewounen, bag ihr fagt, es beftebe boch gwifchen Gott und bem Logos eine Gemeinfcaftlichfeit ber Dacht 51)? 3br bofft mobl, Die gottliche Ginbeit burch eure Behauptung, bag ber Logos aus bem Befen Des Batere fei, Das Befen Gottes babe 52), ficher an ftellen; aber fragt boch einen philosophisch gebilbeten Gotterbiener, ob die bloge Befensgemeinichaft binreiche, aus mehreren Gottern einen einzigen Gott ju machen? 3hr mißt boch, mas bie Bellenen von ber Athene, ber aus bem Choofe ober Saupte Des Batere bervorgegangenen Bottin, fagen? Gie nennen fie

<sup>48)</sup> Philos. p. 336.

Platon. Pol. VIII, 546 B. Timaeus, 40 D. Timaeus Locrus, 96 C.

<sup>50)</sup> Ενδιάθετον τοῦ παντός λογισμόν, p. 334.

<sup>51)</sup> Contra Noet. p. 59.

<sup>52)</sup> Διό και θεός, ουσία υπάρχων θεού. Philos. p. 336.

fest bie bas Universum burchbringende Bernunft 5 \*), wie ibr ben Logos Die 3bee (Loyioude) bes Univerfume nennt. Gie fagen: "Beus, ber niemand ihm an Burbe Gleichen finden fonute, um "burd biefen fie bervorgubringen, erzeugte fie, indem er fich in "fich felber jurudzog, und gebar fie auch, baber ift fie auch "allein bes Batere achte Tochter. Der Bater ift allerbinge "Bertmeifter und Ronia; fie ift aus feinem Saupte geboren. "aus bem nichte Cooneres geboren werben fonnte, ale Athene. "Sie ift ungertrennlich von ibm; fie bleibt beim Bater, wie mit "ibm gufammengewachfen; in ibm athmet fie und ift feine Bei-"fiberin und Rathegenoffin. Gie fibet ju feiner Rechten; felbft "bober ale ein Engel, ift fie bie Bermittlerin ber Gebote, Die "fie guerft vom Bater empfangen bat, an Die Engel" 54). Collte man nicht meinen, ihr hattet eure Befdreibung bes Logos aus Diefer por funfgig Jahren ericbienenen Rebe bee Alius Ariftibes, nur bas Beibliche in's Dannliche überfekenb. entnommen? Diefe Athene ift nun freilich mit Reus mefens. gleid, aus feiner Gubftang bervorgegangen, aber find fie barum nicht auch zwei verschiebene Gotter? fie ift eben auch eine geworbene Gottbeit, Die einmal nicht ba mar, fonbern nur ber Möglichfeit, ber Poteng nach im Saupte bes großen Gottes exiftirte, bis biefer, mit fich ju Rathe gebend, befchloß, fie als feinen Berfon geworbenen Berftand, feine Beisbeit aus fich bervorgeben ju laffen, und fie fich gegenuberguftellen." -Rurmabr, ju vermundern ift es nicht, bag bie große Debrbeit bee Romifchen Rlerus und ber Laien es lieber mit Ralliftus ale mit Sippolpt bielt. Bei bem Tobe Rephyrins

<sup>53)</sup> Φρόνησις διά πάντων διήχουσα. Athenagor. Legat. c. 19.

<sup>54)</sup> Άγγίλου μὲν γὰς ἐστι μείζων, ἥ γε τῶν ἀγγέλων ἄλλοις ἄλλα ἐπιτάττει πρώτη παρὰ τοῦ πατρὸς παραλαμβάνουσα. Ατίπτὶd. ed. Dindorf, 1, 15.

Sireaus ergibt fich, daß sippolpt sich noch in den Atichengemeinschaft befand. daß die Spaltung nicht gleich bei der Wahl des Aulistens durch eine Gegenwahl sippolpts eine getreten war, sondern einwaß später erfolgte. Sippolpt ernöhnt aber dier noch einmat, daß Analisus ihm und siem gleichgesimmten Anhängern sfrentlich vorgewerfen haber sie sien Ditheisten 23). Darüber muß es gum Bruch gefommen sein, des in der die bei bei bei bei bei sieht seine feine, des in der die den der siehe bei bei bei siehe seine

<sup>55)</sup> Jair rie dynonie ginte vientliever aleiere diene ferr, Gerbei worth fürright: Because be had before calomintade mei public and auf : Vou are a Dilheist. Bo ficht im Griedischen before? hippolit tedet von bem, mas jeigt gifchab, wie ichen ber gwiete Delle ber Sage, ber bas Allifeten be Sadelliss gan mit berichen Genfruntion ermbint, beweitt. Gennet ift bas die zu einer nicht, wie Wordworts zu meinen icheln, ber Schriftfellerpfungi, wenn Kalliften singte: Ihr fein Dilheiften, kann er nicht birvohl allein gemeint haben, sondern er hat Mehrere, eine Partel is bezeichnet, gefinet.

Ergablung und Musbrudemeife auf's Rlarfte vorausfest. Ralliftus tonnte Berfonen, Die er öffentlich vor ber Bemeinde fur Ditbeiften erflart batte, nur bann in ber Rirche bulben, wenn fie ibre Lebre miberriefen, moran bei Sippolpt nicht zu beuten mar. Sienach burfte mabriceinlicher fein, baf Ralliftus ce gemefen fei, ber ibn und feine Unbanger aus ber Rirchengemeinschaft ausgestoßen babe, und bag hippolpt barauf von ben Ceinigen jum Bifchof gemablt worben fei. Dag bie große Debraabl ber Rirchen ben Ralliftus anguerfennen fortgefabren babe, ift nicht gu bezweifeln, und mir fceint, Sippolpt fage es felber. Denn unmittelbar nachbem er ermabut, bag Ralliftus fich bei ben ausmartigen Rirchen gegen ben Ruf ober Die Anflage ber Seteroborie babe vermabren mollen, gebenft er wieder ber ichlauen Gewandtbeit bes Mannes, und fagt: Dit ber Beit babe ber verichlagene Gautler Biele auf feine Geite gebracht. Das fann fich nicht auf Die Romifden Chriften begieben, benn Sippolpt batte ja icon vorane ermabnt, bag in Rom Alle bem Ralliftus beigefallen, und nur er fich ibm miderfest babe; bort alfo brauchte er nicht erft nach und nach "Biele" fur fich ju gewinnen; fonbern von ben ausmartigen Rirden, von beneu unmittelbar porber bie Rebe mar, ift bief gefagt: Sippolpt feste obne Zweifel feinerfeite alle Mittel in Bewegung, Diefe Rirchen babin ju bringen, baf fie ibn gnertanu. ten; er fdilberte ihnen Ralliftus ale einen baretifden Roetianer, und ba fein Ruf mobl bamale icon meit in ber Rirche verbreitet mar, fo befand er fich badurch bem außer Rom gewiß meniger befannten Ralliftus gegenüber im Bortheil, mogegen freilich Rallifine bas Renanif ber Debrbeit bee Rlerus und ber Bemeinde und den Befitftand fur fich batte. Bleichwie inden nachber bei ber Rovatianifden Spaltung viele Rirchen mit ihrer Anerfennung bes einen ober andern Theiles gogerten, bis fle genauer unterrichtet, und ber Berbacht gegen Cornelius befeitiget mar, fo ging es mobl auch bier; Die Deiften entfchieden fich mit der Beit (ent gauferifchen Gewandtheit gufchreibt.

Cabellius, behauptet Sippoint meiter, marf nach feiner Ausschließung bem Ralliftus baufig por, baß er jest von feinem frubern Glauben abgewichen fei. Dieß ift febr glaublich, und liegt in ber Ratur ber Stellung, in ber fich Ralliftus swifchen zwei entgegengefesten irrthumlichen Auffaffungen ber Erinitat befand. Go lange Bephprin lebte, batte er porguglich gegen Bene gefampft, Die, wie fein Rachfolger, ber Romifche Diouvilus faat, Die erhabenfte und beiligfte Lebre ber Rirche, Die Monarchia, in brei Rrafte ober getheilte Sppoftafen ober Gottbeiten trennten und gerftudten und fie baburch aufhoben. wodurch fie, wie Dionpflus beifest, in ben bem Cabellianifden biametral entgegengefesten Brrthum verfielen se). Sippolpt und feine Unbanger maren Die Borlaufer Diefer vierzig Sabre fpater von Dioupfius gerügten Brriebrer; ihre Theorie vom Logos führte ju einer "Theilung (Sucioedic) ber beiligen Monas". Ralliftus batte bier mit Cabellius und ben Roetignern ein gemeinschaftliches Intereffe, Die Bertheidigung ber gottlichen Befenseinheit, er mußte Ausbrude gebrauchen und Bebauptungen aufftellen, welche biefe Bartei gleichfalls im Dunde führte, ober boch in ihrem Ginne beuten fonnte; feine Bibelftellen maren auch bie von ibnen angeführten: ale er aber Bifchof

<sup>56)</sup> Athanas, de deer, Nie, syan, c. 26, p. 231, fel Roulb III, 178.
dipsoft um M. Kallijak firlicum um ider bed Bergelläßig ben Bette und Sobs, vom keiligen Geifte war noch nicht bie Rect; seine Stellung und Perfonlichteit umpit fic dunch bie des Sodnes von felbst beilimmen; war der Cohn um ein foller gewerdenet, dunch einen Williensaft ber Gutter in de Deien gernfense Wefen, so galt bassife vom deliging Geifte. Wender baggen be eineg Verfonlichteit und Geitheit des Gehnes gereitet, so ergab sich dassische in der beite Gwosche ber Leinstell.

wurde, und die Rethmenbigfeit erdannte, nun auch dem Sabeilianismus zu befämpfen, da warf ihm natürlich der Fibrer der Partei vor, daß er frider eine gang andere Sprache gerebet, daß er die Pflicht, die ungertreunliche Einheit der ichen Wenas gegen eine den Rogos dem diere Einheit des reißende Construction in Schuß zu nehmen, so nachbendlich gepredigt babe. Wie es hier dem Kallifus erzing, so ist es ber Kirche sielbe graganen, so est sie entgegeben Verleben sueren bei der den bei der den der die Verleben die vor, daß sie frieber im Kampfe gegen die Restorianer gang monophysitisch gerebet habe u. f. f.

## IV.

hippolpt bat es nicht bei allgemeinen Beidulbigungen bewenden laffen; er bat Die trinitarifche Lebre Des Ralliftus als eine neue von ibm ersonnene Barefie naber beidrieben, . ale eine Barefie, auf Die er verfallen fei, einerfeite gebraugt burd die Bormurfe bes Cabellius, anberutheils in ber Berlegenbeit, eine von ber Sippolptifden abmeidenbe Doftrin gu entwideln, ba er boch ben einmal öffentlich bem Begner gemachten Bormurf bes Ditheismus burd eine entsprechende Lebrform babe ftuben muffen. Siebei ift iebod gleich aufanglich mobl gu beachten, bag nach Sippolpte Beugniffe bas Benehmen bes Ralliftus mefentlich burd bie Rudfict auf Die Lebre und bas Urtheil ber übrigen Rirchen bestimmt murbe. Benn er ben Cabellius aus ber Rirde ausichloß, um nicht bei ben aus. martigen Rirchen in ben Ruf eines Begunftigere ber Barefie ju fommen, fo leuchtet mobl ein, bag er nicht eine Lebre erfonnen baben werde, von ber er miffen mußte, bag fammtliche Rirchen fie ale baretifch gurudweifen murben; ein Dann, ber einen Brriebrer nur ju bulben Bebenten tragt, wird gewiß am meniaften fic beifommen laffen, burd Aneignung und Berfundung berfelben Lehre in wenig veranderter Geftalt fich felber gum harestarchen zu ftempeln. Wir wollen indeß, was hippolyt über Kalliftus' Lehre fagt, naher betrachten.

Da fallen und benn gleich die unverfennbaren Biberfprüche und Unrichtigfeiten auf, die hippolit in feine boppette, wiewohl beidemale fehr furge Darftellung ber Ralliftifchen Lehrform eingestoften bat.

Erfen es Ralliftus foll gefebrt haben, Bater und Sofn feien nicht nur Eim Bott, fundern auch ein einigged Profopon, und unmittelbar barauf ermähnt der Berichterstatter felber, Ralliftus boto, "um der Blasbbemte gegen den Bater qu entgefom" "), ausbrädig erflärt, daß beibe nicht Ein

<sup>57)</sup> Où yao Bilet liyet ron narioa nenon Binat nal en elvat nobσωπον έκφυγείν την είς τον πατέρα βλασφημίαν ο ανόητος καί noixilog urd., p. 289. Bor enpuyeir ift aore ju ergangen. Berr Borbeworth icheint bie Materie, von ber es fich bier banbelt, fo wenig verftanben gu baben, bag er ben hippolit gu feinen wirt. liden Biberfpruden aud noch baren Unfinn ichreiben laft. Er überfekt: For he does not like to say that the Father suffered and was one person, because he shrinks from blasphemy against the Father. Bare ce mirflich nach Ralliftus' und Sivpo-Inte Deinung Bladphemie gemefen, ju fagen: Der Bater ift Gine Berfon? Rann fich herr 2B. and nur benten, bag Sippoint bie Frage, ob ber Bater Gine Perfon fei, mit Rein beantwortet haben murbe ? Er batte überfegen follen: and that there is only one person. Bas Ralliftus nicht fagen wollte, mar bieß, bag ber Bater es fei, ber gelitten habe, und bag ber Bater und ber Gobn, ober ber Bater und Chriftus nur Gine Berfon fel. - Beiter oben beißt εδ: Τον λόγον αὐτόν είναι ὑιόν, αὐτόν καὶ πατέρα, όνόματι μέν καλούμενον, έν δε όν, τό (όντα) πνεύμα άδιαίρετον ούκ allo elvas narepa, allo de vior urd. Diefe lesten Borte gibt Sert B. fo: And that the Father is not one and the Son another (person). Diefe Ergangung ift eine offenbare Sinnes. Entftellung; bas Subftantiv gu bem boppelten allo ift bas unmit-

Prosopon seien. Also ift die Angabe von dem einzigen Profopon nur eine Consequeng, die Sippoint seinem Gegner unterschieben mochte.

3meitens: Ralliftus, berichtet fein Begner, babe aelebrt, bas Cichtbare, namlich ber Denich (Befus) fei ber Cobn, und bas in bem Deufchen ober bem Cohne mobnenbe gottliche Bneuma fei ber Bater. Bergleichen wir ben furgen Bericht, ber fich in ber Gynopfis im gebuten Buche findet, fo geigt fic bie Grundlofigfeit Diefer Auflage; benn bier lebrt Ralliftus: ber Cobn ober ber Logos ift bem Befen nach ber Gine Gott und Coopfer bes Universume, alfo auch bem Befen nach Gine mit bem Bater; Diefer Logos ift Aleifch geworben. Demnach faun er, ber icon in Gott an und fur fic. obne Rudficht auf Die Menichwerdung, Bater und Cobn, menigftens bem Ramen nach, unterschieben batte, ber gefagt batte: ber Logos ober ber Cobn fei es, ber Deufch geworben er tann nicht auch behanptet haben: Bater und Cobn feien fo ju untericeiben, bag ber Cobn ber fichtbare Denich, ber Bater aber ber inmobuende Gott fei. Der Denich ift bei ibm nur burch bie perfonliche Bereinigung mit bem Loges in Die Cobnicaft mit aufgenommen; mas alfo Ralliftus gefagt, und mas Sippolpt in feiner Gereigtheit migverftanben und entftellt hat, wird bieß gewesen fein: Chriftus, ber feiner Menfcheit nach auf Erben fichtbar gewefen, und es einft uns wieder fein wird, ift ber Cobu, ber Logos aber ift augleich mefene eine mit bem Bater, ber Bater wohnt in ibm, uub

teibar vorbergebende aredjue, und es macht einen großen Unterichte, ob ich fage: Batter und Gon ind niet gwei Pneumata, sondern unt Eines, obere ob ich fage: Bater und Sobn find nur eine einzige Person. Das erfte ift bie Lebre ber Ricche, das letzter, wogegen fich Kaliffus anebridflich vermabrte, ift Sabelitanische Rebert.

fo wohnt burch die engfte Befens einigung mit bem Logos ber Bater auch in Chriftus.

Drittens: Beruht Sippolpte Angabe, bak Ralliftus behauptet babe, ber Cobn ober Logos fei bom Bater bem Ramen nach unterfcbieben, und nicht bem Befen nach - berubt Diefe Angabe auf bestimmten Erflarungen bes Ralliftus, ober auf einer blos bon Sippolpt gezogenen Confequeng? Dir icheint bas Lettere flar ju fein. Ralliftus bat obne Bweifel gefgat, baß amifden beiben feine Befenevericbiebenbeit fei, er bat bieß im Wegenfat gegen Sippolpt, beffen Lebre ibm eine folche Differeng bes Befens nothwendig voraus. aufegen oder ju begrunden ichien, ficher mit befonderem Rachbrude betout: bag aber Bater und Cobn blos bem Ramen nach untericbieben feien, fann er nicht gelehrt baben. Denn er fagt, ber Logos fei ber Gine Gott, ber Coopfer bes Uniperfume, und Diefer Logoe fei berfelbe, ber Cobn genannt merbe, eben Diefer Logos fei Rleifd geworben. Alfo ift bas Berbaltnig, nach welchem Gott Logos ober Cobn ift, bei ibm ein urfprungliches, nicht ein gewordenes, wie bei Sippolpt, Babrend Die Roetianer es ale etwas Frembes, nicht Bebortes bezeichneten, bag ber Loaos Cobn genannt merbe se), mabrend Sippolpt lebrte, Gott babe feinen Logos nur (anticipirenb) Cobn genannt, weil er menichlich geboren werben follte, und ber fleifchlofe Logos fei noch nicht mabrer und pollfommner Cobn \* "). ermabnt Ralliftus bas Berbaltnig bes Baters und bes Cobnes ale ein an fich icon in Gott eriftirenbes: ber Logos ober ber Cobn war es, welcher Rleifc murbe. Sippoipt fagt bier nicht, nach ber Lebre bes Ralliftus merbe Bott Cobn genannt, infofern er Denfc geworben fei. 3ft aber

<sup>58)</sup> Hippol. contra Noet. p. 67.

<sup>59)</sup> L. c. p. 69.

Gott icon Logos und Sohn vor ber Schöpfung und Menichwerdung, und abgefeber von diesen nach außen gerichteten Zhätigkeiten, so bezeichnet der Naune "Cobn" eben ein reales, uriprüngliches Verhältniß in Gott; "Sohn" tann nicht ein bloßer Name sein, der Gott beliebig neben auberm gegeben wirt, obne irenne benas Mufflices auskubruiden.

Biertens: Die Lebre bes Ralliftus foll balb aus ber bes Roetus ober Cabellius, halb aus ber bes Theobotus ace mifcht gemefen fein. Aber felbft in ber parteiifch gefarbten Darftellung bes Sippolpt ift an bem Ralliftifchen Dogma tein Theodotiquifder Bestandtheil ju erfennen. Rach ber Angabe unfere Berichterftattere lebrte Theodotus von Bygang, Jefus fei ein bloger burch Arommigfeit ausgezeichneter Denfch gemefen, auf melden bas Pneuma, genannt Chriftus, bei ber Taufe im Jordan berabgefommen, obne bag er jedoch baburd Gott geworben fei. Bon allem Diefem lehrte Ralliftus nach Sippolpte Bericht bas Gegentheil; ihm ift Gott ber Logos in der Jungfrau Menich geworben; ein bloger Menich Befus bat nie und in feinem Momente eriftirt, und Gott ift nicht auf ben fertigen Menichen berabgetommen, fonbern bat Aleifc ober bie menichliche Ratur angenommen, und fie burch Die Bereinigung mit fich vergottlicht "0).

Rach folden Beneisen unrichtiger Auffaffung und leben gehaftlicher Bermirrung mitflen wir asse tritific fichtend zu Berte geben, und die Trinitatelebre bes Ralliftus von ben Deutungen und Consequengen, die hippolitz zwischen einschiebt, absenderen.

Ralliftus hat, wie aus hippolyts Erzählung klar ift, feine Theologie nur im Gegensatz gegen ben von ihm excommuni-

Τοϋτον τον Λόγον ένα είναι θεὸν όνομάζει και σεσαρκώσθαι λέγει, p. 330.

cirten Cabellius einerfeits und gegen Sippolpt anbrerfeits entwidelt; er wollte Die Bereinerleiung von Bater und Cobn bei Cabellius, und Die Ditheiftische Trennung bes Logos von Bott bei Sippolpt vermeiben. Alfo lautet feine Botteslehre fo: Es ift ein einziger Gott ober gottlicher Beift (er aveuna). ber Alles auf Erben und im Simmel burch feine Begenwart erfüllt. Diefes gottliche Bneuma ift Bater und Cobn; Diefe beiben find bem Befen nach einander gleich: gleichwohl find bieß auch nicht bloge leere Benennungen beffelben Gottes, aud nicht Bezeichnungen feiner verschiedenen Offenbarungemeifen ober Thatigfeiteformen; batte Ralliftus bieg gemeint, fo mußte er gleich den Roetianern gefagt haben, Gott merbe nach Berfciebenheit ber Beiten (κατά χούνων τροπήν) Bater und Cobn genaunt. Sippolpt bat bieg an ber Bartei bes Rleomenes recht mobl bervorgehoben, batte er baffeibe pon Ralliftus anführen tonnen, er murbe es nicht verfchwiegen baben.

Bem daher spippotut ben Kalifink ferner sagen löst: der feibe Logos fei Sohn und auch Bater \*1), so ftellen wir biefem von dem Meferenten gefärben Sage das Gerrectio aus der Spnopfe an die Seite. "Gott ist auch Sohn, aber dem Wefen, "and Gins, denn Gott ist nicht ein andere, vom Logos ver-"schiedenes \*2)." Ind in den umittelbar verausgefenden Beretten ist deutlich gesagt, daß der Gine Gott aber um gegest giete in den fle bettig gleich Goffe der Gine Gott kunderen gegiet.

<sup>61)</sup> Τον Λόγον αθτόν είναι ύιον, αθτόν και πατέρα, p. 289.

Πνεϋμα γάρ ὁ θεὸς οὐχ' ἔτερον ἐστι παρά τὸν Λόγον ἢ ὁ Λόγος παρά τὸν θεὸν, p. 330.

<sup>63)</sup> Dag "Sohn" und "Logos" bei Ralliftus gleichbebeutend fel, zeigt fich eben bort durch die Berbindung von veos und Loyos; nachdem

Ralliftus wird alfo vielmehr fo gelautet baben: Der Logos ober ber Cobn ift bem gottlichen Wefen nach vom Bater nicht verschieden; beibe find Gin Gott. Merfmurbig ift babei, mie hippolpt wieder Cape, Die boch nur Die reine fatholifche Lebre aussprechen, ale befonbere Lebre bee Ralliftus anführt. Co hier in ber Spnopfe, nachbem er auch ba wieder feinem Begner Die Bebauptung gugeschoben, baß nur ein einziges Profopon fei, eine Behauptung, Die Ralliftus nach feiner eigenen Angabe verwarf - fabrt er fort: "Bon Diefem Logos fagt Ralliftus, bag er ber eine Gott fei und fleifch geworben fei." Freilich ift bieg Alles antitbetifch gegen Sippolpt gerichtet, baber biefer es ale ob es etmas bem Ralliftus Gigenthumliches mare, anführt. Der Romifche Bifchof wollte namlich zwei bebentliche Buge ber Sippolyteifchen Theologie befampfen : erftene bie 3bentifigirung bee Batere mit Gott, fo bağ beibe Begriffe fich fo gu fagen beden, und ber Logos ale ein fpater geworbenes, jufalliges Befen nur neben und außer Gott ju fteben fommt, ale ein ereooc, wie Sippolpt fagte. Ameitens, Die eben baburch bedingte Annahme eines ameiten. einem Billensafte bes Baters fein Dafein verbantenben, geringeren, nur gum Beborchen bestimmten gottlichen Befens. Darum bringt Ralliftus fo nachbrudlich barauf, bag "Gott nicht ein anderes Bneuma fei neben bem Logos", barum fügt er bei: "benn nicht zwei Gotter merbe ich fagen, fonbern Er beurtheilte Die Tenbeng ber Sippolpteifden Doftrin gang richtig, er fab, bag, wenn man ben Logos neben Gott fete, wenn man ibn aus bem langft fur fic bestebenben und fertigen Gott ale ein burd beffen Billen einmal in's per-

er gesagi, daß der Bater und der Sohn Ein Gott, dem Wefen nach Eins felen, fest er hinzu: denn Gott ift nicht ein anderes Pneuma als der Logos. Alfo Logos - Sohn.

ionliche Dafein gentfenes Befein berweighen laffe, der Ditheismus ober (nit hitzumahme bes heiligen Geiftes) der Aritheismus unvermibild fel. Er fyrach dofer aus, mas auch die spätern Ritchemater erfannten: daß der Bater als selcher nicht Gott sei, denn dann wirde nechwendig in Gott gleichjam tein Raum mehr sein für ben Rogen's biefer micht, da der Begriff Gottheit schon durch den Bater allein erfüllt, der Bater schon das All oder Gange der Gottfeit ift (ed de nau neutzig), als ein weiter Gott dem erfien uir Geite tretent ".)

Bas Kalifins weiter, immer in entistiedenem Gegensaße gegen hippolyte Auffassung, bervorhebt, das sit bie ungertrenne liche Berbindung und Einheit von Bater und Sohn. hier beruft er sich auf das Bort Christi, Joh. 14, 11: "Maudeht du, midt, daß is im Bater köristl, Joh. 14, 11: "Maudet du, midt, daß is im Bater bin, und der Bater in mir fik?" Der Bater wohnt im Sohne; in ihm seiend, dat er Bielsch angenommen und es mit sich vereinigend vergöttliche "). Dies Borfellung vom der wechsselftigen Einwohnung (xeeixsiepung) der göttlichen Personen, welche die Rinchundster seit den Atlantischen Jetten sogsättlichen Serien, das gedichte hoden, ist des kallstins sehr zu beachten; gebörig erwogen, beweist sie allein schon, daß er sich von aller Sabellianischen Berirung entstent hielt. "Der Bater, der im Sohn sie der wohnt, ist es nur densför, von ein Sohn sie der wohnt, ist es nur densför,

<sup>64)</sup> Contra Nort. c. 11, p. 62. Dagegen fagt Gregorius ven Αυβία lib. de comm. notion. Τ. 1, p. 915: Οὐ γάς καθό την ἐτεροίγης (ξίτιε νετίβαίξια θετιβαίδιαθθεί) σούτε απος πορό εὐος, κατά τούτο θεός ό κατής τούτο γάς οὐτα ότο θεός διαξό τός: τές μός τέχει κατής ό κατής, ό ά τούτο καί θεός διατής: τέχει μή κατής ὁ τὸς, οὐ θεός διάς π. [. f. Ct βάξτε απάβ fagen (Επαπε: Qann withe der Gebn entwehr nicht Gott, oder cin μανίτες Gett, oder cin.

<sup>65)</sup> Ο γάρ έν αὐτῷ (ὑιῷ) γενέμενος πατὴρ, προσλαβόμενος τὴν σάρκα ἐθεοποίησεν ἐνώσας ἐαυτῷ, p. 289.

daß Roeius ober Cabellius fich so ausgedrudt batten? Rur biejenigen tomen bies fagen, welche Bater und Sohn als zwei Bersonen ober Subjette unterscheiben, und sie nicht für blos succestive veranderliche Offenbarungsformen Gottes halten \*\*).

Benn alfo Ralliftus fagte: ber im Cobne mobnende ober feiende Bater babe menfdliche Ratur angenommen, fo wollte er die unmittelbare Menfcwerdung des Cobnes Dabei voraus. gefett miffen , aber qualeich bie Bereinigung bee Batere mit bem Cobne ale eine fo innige bezeichnen, bag ber Bater mit ober in bem Cobne qualeich mit Menich geworben fei, baber auch mit bem Cohne Diefer Ungertrennlichfeit wegen gelitten babe. Brageas bat in Begug auf bas Leiben benfelben Musbrud gebraucht er), bei ibm bat er aber einen anbern Ginn. benn bei ibm ift Gott nur burd ben Leib ober Die menfcliche Gubftang Cobn: ber Bater bat mit bem Cobne gelitten, beifit alfo bier nur: Das Leiden, welches junachft ben menfclichen Beib getroffen, bat auch Die Diefen Leib befeelende Gottbeit erreicht. Ralliftus bagegen fagt: Der Logos ift Rleifch geworden ""); ber Bater aber mobnt im Logos, Alles, mas ber Logos ober ber Cobn thut und leibet, thut und leibet auch ber Bater, alfo bat auch ber Bater im Cobne und burch ibn an ber Menfcmerbung und am Leiben Theil.

Dhne Zweifel hatte hippolyt fich gerade auf die Incarnation und das Leiden gestütt, um die Rothwendigkeit recht

<sup>66)</sup> So bemerft auch Cpriffus den Micrabeten, daß de Rocte Chrifti 3ch. 14, 10. einerfeite die Iventität der Gottfeit und die Ginchel der Befens von Bater und Sohn ausbrädten, auberreifeite. da ro ötegor be iriqu eirar, mi fe er er vie agespus vogs ?. Thenaure, det rin, Opp. V, 100.

<sup>67)</sup> Compassus est pater filio. Tertull. adv. Prax. c. 29.

<sup>68)</sup> Τούτον τον Λόγον - - σεσαρχώσθαι λέγει, p. 330.

fühlbar zu machen, daß der Logos, obgleich er aus dem Wesen Gotte sein dem Befen Gottes sein dem Aufre oder Gott untergrechnetes, ibm nur nahe der am nächfen sebendes Weisen aufgelaßt webe. Deßhalb septe Kallistus beide auch bezüglich der oizoropiae in eine so enge Berbindung; er wurde zu derselben Ausschleiben Stelle Bette welche die späteren Kirchenväter, gestügt auf dieselbe Stelle 306. 14, 10, nacher näher entwicklein, daß sed Person der andern das Ihren unter interier. Daß sied Person der andern das Lique mittheile, daß sie die zur Gemeinschaftlicheit alles Thuns und Affeirtwerdens miteinander verbunden seine \*\*).

3wei Bemerkungen find es, die fich fier, wenn wir ben benfwürdigen Rampf in der Römitschen Nirche ernägen, noch aufbrängen; einmal: hipposit bat, wie wir gejeben, den gur Gemeinschaft bes Kaliffund gebörigen Nirchen vorgeworsen, daß sie die Reuerung des Biedertunfens (übertretender hartisch nämlich) eingesührt hatten. Damit war vor Allem die Afri-

<sup>69)</sup> Es befendere Je.S. D. Amme[en B. I. g. c. 4: Neal wire derwe f opinow er für abrüdense, Inarience psisuse verthelübense, er i erige er ü ikag, die ipi riç i insostatung erweinzen, nan erir eige ellepte en Berfonen, sie siem geeinigt durch des Weifen Mommatts, nai rie just dierweiden angele insposition er in nach der konflichen Normattse. Roll klatter diellt die zeit im a. Ne sie ergenzie insostatuen. Roll klatter diellt die zeit im a. Ne sie ergenzie in die die erweinischseitlichteit aller Lhistigteit und Justianstätzen er die ergenzie erweine erweinischseitlichteit aller Lhistigteit und Justianstätzen er die erweinischseitlichteit aller Lhistigteit und Justianstätzen zu erweinische erweinischseitlichteit aller die erweinischseitlichteit aller erweinische erweinische erweinische erweinische erweinische erweinische erweinische erweite der erweinische erweite der e

kanifche Kirche gemeint. Bei bem ichendigen und ununterbrochenen Bertehre, ber zwischen ber Mömischen und ber Afriantlichen Kirche statischen, ist es unmöglich, daß die leigtere von ben anhaltenden Setreitigkeiten und Spaltungen in ber ersteren, die nech dazu das heiligste Dogma des driftlichen Glaubens betrasen, nicht genauere Beitz genommen hätte. Durch das Erscheinen bes Prageas, welcher der Kirche zu Kartbago seinen Widerrindste füergeben hatte, waren die Africharunt biesen Setzeitsche der den bekannt geworden; sie fich von die bei der die der der der der der der der der der wir ber Gemeinschaft des Auslisses auch geworden; daß sie mit der Gemeinschaft des Auslisses auch eine im Gegenfage gegen sippolpt ausgestellte Lechre angenommen, ist flar. Sollen nun auch die Afrikanischen Kirchen ihre Trinitätslehre von beute auf morgen wie einen Roch gewochsel jeden?

Henner: Wenn in ber Kirche, bie, durch Größe, Aleterhum, Aufchen bervorragend, ben Mittehuntt ber gangen chriftichen Geiellichaft bildete, auf welche Alle hinschauten, mit ber Alle in Gemeinschaft und Verefeh fanden "9) — wenn in beier Kirche die his charles, welche bie gatrische Perionischeit Ebrifti leugnete, unter Zephyvin begunftigt wurde, unter Kalisstus der Abron bestieg; wie ist es ertlätden, daß gleichwobl ber Jmist auf Nem beschändt blieb, daß auch auswarte, jedenfalls in der Wedysgabl der Kirchen, Kallistus, und nicht sipsporty anerkannt wurde? daß in allen Vergedmissien der Römischen Bischefe, den Griechischen wie den Asteinischen, nur Kallistus genannt wird; er, der doch die zu seinem Tode selb einer Leder blied? Hipport fagt ausdernäusisch, die Widstaltuie, die Lehrjorm des Kallistus sei in der gangen Welt fund geworden, d. d. die gang Kirche weit und berit habe von dem worden, d. d. die gang kirche weit und berit habe von dem worden, d. d. die gang kirche weit und berit habe von dem

<sup>70)</sup> Irenaeus adv. haer. III, 3. 2.

Rwifte amifden ibm und Ralliftus Renntnif genommen 71): bag bie übrigen Bifcofe und Rirden babei neutrale Bufdauer meber bleiben fonnten, noch bleiben wollten, weiß Jeber, ber von ber alten Rirche und ihren Ginrichtungen einigen Begriff bat. Alle, Die mabreud ber Dauer ber Spaltung aus ben übrigen Rirchen nach Rom tamen, mußten fich fofort entideiben. ob fie ju ber einen ober ber anbern Gemeinschaft fich balten, Die beilige Communion bei Sippolpte Bartei ober in einer ber Rirchen bes Ralliftus empfangen wollten. 218 nachber Rovatians Spaltung in Rom ausbrach, gunbete fie fofort in ben vericbiedeuften Theilen ber Rirche, in Gallien und mieber im Drient, und erft im Jahre 254 mefbete Dionpfius bon Alexandrien bem Romifden Bifcofe Stepbanus, baß Die Rirchen bes Drients, bieber burch ben Rovatianismus gespalten, fich wieder in Gintracht und Friede untereinander befanden. Benn nun breifig Sabre fruber, ale Sippolpt fic trennte, Die große Debrgahl ber Bifcofe und ber Rirchen auf ber Ceite bee Ralliftus blieb, weil fie ibn fur rechtglaubig hielt, in feiner Lehre Die ihrige erfannte: bann erflart fic Alles leicht. Die Spaltung Dauerte nur bis ju Bontianus, alfo etwa funfgehn bis fechegehn Jahre, und ba Sippolpt felbft allem Anichein nach noch por feinem Tobe ber Trennung wieber entfagte, fo erlofch fie, obne irgendmo Cpuren gu binterlaffen, Sippolyte Trinitatelehre enthielt nichte, mas fie befonbere popular ju machen geeignet gewesen mare; fie trug ju febr ben Charafter einer blofen Difdung frembartiger Bestandtheile und einer gu weiterer Entwidlung brangenben Übergangoftufe, als baß fich Biele gefunden batten, melde fie ale bas Banier einer eignen Gette batten aufpflangen mogen, wiewohl bamale Danche, wie jum Theil Drigenes und wohl auch Tertullian,

<sup>71)</sup> p. 292.

fich eher mit ibm, als mit Ralliftus verwandt fühlen mochten,

Miften wir dagegen — mit herrn Wordbworth — annehmen, daß Ralliftus wirflich Cabellianischer Irtelbere gemesen, hippolit dagegen in den Augen der gleichzeitigen Bifchöfe und Chriften als der Vertheibiger der freichzeitigen Bifchöfe und Chriften als der Wertheibiger der freichgeit der Orthodogie betrachtet worden sei, dann wird freilich Alles unerflätighdie Cache macht, sagt dipposit, in der gangen Rirche großes
Ausschen, ein Sprier, Alleibiades, bommt auf den Auf dann von Apamen and Rom; gleichwosl dorf geschiebt nichte; leine Cynode wird gehalten, sein ernster Verstuch gemacht, den Römischen Bischof zur Bestimung zu bringen oder ihn abzukigen. Die "Schule" des Rallistus erhölt sich auch nach seinem Tode, und behält besien Lebre (xaquidosus) bei, und wieder begegenn wir keiner Spur, daß andere Rirchen die Gemeiusichaft mit berieden ausgehoden bätten.

Roch mehr: Etwa breifig Jahre nach bem Tobe bes Ralliftus ericeint bas Buch bes Ropatianus über bie Eris nitat: ber Berfaffer bat in Rom gelebt, ichreibt bort, gebenft auch ber Cabellianifden Garefie in icharf tabelnben Ausbruden. und miberlegt fie im Borubergeben; aber er bezeichnet fie nur furg burch Die Angabe, bag fie Befus Chriftus jum Bater mache, und nicht Die leifefte Andeutung findet fich bei ibm, bag biefe Errlebre ober eine ibr nabe verwandte erft vor Rurgem in Rom fo machtig gemefen, bon einem Bifchofe begunftigt, von bem Unbern offen gelehrt morben fei, bag ein großer Theil ber Romifden Gemeinde ibr angebort babe; feine Polemit richtet fich nach einer gang andern Geite bin, gegen Die, welche Chriftum ju einem blogen Denichen machten. Dieß mare, unter jener Borausfegung, um fo unbegreiflicher, als Rovatian wirflich eine unverfennbare Bermandtichaft mit Sippolpte Lebrform geigt; auch ibm ift ber Bater ber Gine Gott: ber Cobn bat Die Gottheit ale eine Gabe, ein Beident bes

Baters, er ist einmal im Bater gewesen, und als es biesem gestel, aus ihm bervorgegangen; die Zeit seiner Eutstehung bing vom Willen des Baters ab; durch eine gedorfame Unterwering unter diesen Willen zeigt er die Einheit Gottes, und die vom Bater allein ausgefandte und auf den Schn über tragene Kraft der Gottheit geft allmäsig wieder in den Bater gundt "1). So wird auch bei Novatian die Einheit Gottes mehr vofflusier, als wieftlich spekpalein, und man begreist, daß die Macedonianer in Constantingel sich diese Kortischen "1), das die Macedonianer in Constantingel sich diese Eschift mit Vorsiede Schieften "1).

Ermägen wir nun, baß swifchen ber Zeit, in weicher bie fland, und zwifchen bem Erfceinen biefer Schrift bochftens zwanzig Jahre liegen, so wird es einleuchten, baß bie Keheren, weiche bie gabtliche Perfeinlicheft bee Sopies lengen, im möglich erft vor Aurzem in Roun berrichenb geweien fein fann. Rovatian, zu besten zeit das in feiner Schwie keiner Sticken bei bei bei hie bei bei Beit bas Andenken jener Kampfe sicher noch frisch und bedenbig war, würde in seiner Schwift einer Zustehe, welche bort erst siet weing Jahren und anfartich nur nach neuen Admpfen und Anfarengungen überwunden werden war, mehr Sorgfalt und Aufmertsanteit zugewendet, er würde Bersonen und Abatiachen ermähnt haben, während er die Schwie einer Poleniel gann nach der entgagengefesten Richtung in tehet.

<sup>72)</sup> Novat. de regula fidei, ed. Jackson, Loud. 728, c. 22, p. 176. c. 31, p. 238. 240.

<sup>73)</sup> Hieronymi apol. contra Rufin., opp. 1V, 415.

v.

Betrachten wir nun jene alte, bereits ermabnte Radricht, melde, bisber unbeachtet und unverftanden, nun erft burch Sippolpte Ergablung ibr Licht erhalt, etwas naber. Es mar jur Beit jener Unruben und Berruttungen, welche im Anfange bes fecheten Jahrhunderte in ber Romifchen Rirche eintraten, ale eine ftarfe Bartei bem Bapfte Commacus einen Rebenbubler in ber Berfon bes Laurentius entgegenftellte, und ber Arianifde Gothentonia Theoderich Die Belegenbeit benutte, fich in Die inneren Angelegenheiten ber Romifchen Rirche gu mifchen und die Rapfte von fich abbangiger ju machen - bamale murben pon einem Romifden Beiftlichen, ben Couftant megen feines barbarifchen Style fur einen Dann Gothifcher Abfunft balt, einige Dofumente erdichtet, Die bem Cage, bag ber Bapft von feiner irbifden Bemalt gerichtet werben burfe, und nebenbei auch einer beffern Stellung ber Romifden Presboter aur Stute Dienen follten. Der Urbeber Diefer Dichtungen bat an ein paar altere Thatfachen ober Cagen angefnupft; fo in ber erbichteten Spnobe von Ginueffa an Die icon frube von ben Donatiften verbreitete Cage, bag ber Romifche Bifchof Marcellinus in ber Diocletianifden Berfolgung ben Gogen geopfert babe: und fo bat er benn auch in Die Aften einer angeblichen Romifden Synobe bes Papftes Spivefter eine ben Streit gwifden Ralliftus und Sippolpt angebende Rotig aufgenommen, Die fich ju feiner Beit noch irgendwie in Rom porfand, aber icon fo entftellt ober fragmentarifc, bag meber Die Beit, in welche Die Cache fallt, noch Die handelnden Berfonlichfeiten mehr fenntlich maren. Ber Ralliftus, ben er burch Splvefter verdammt werden lagt, gemefen fei, mußte er offenbar nicht, aber bie Befdulbigung, Die gegen ihn erhoben murbe, gibt er richtig an: Cabellianismus. Dag er einmal fagt, er habe nur Eine Person in der Teinität angenommen, und dann wieder : er habe die Arinität getrennt, ift eben nur eines der Zeichen von Ungeschieft und Unwissenscht, die in dem gangen Dokumente wiederschern \*\*). Auch dei hippolit wußt er nicht, daß er Breschber gewesen, und führt isn daber als Diaconton

<sup>74)</sup> Die Stelle fautet: Cogoitum logoor, et probo Calistum et Victorinum, qui arbitrio suo fecerunt creaturam, et Jovianom, qui in sua extollentia dicebat non Pascha venire die suo nec mense, sed X. Kalendas Maias enstodire. (hier ift obne 3meifel Die richtigere Lefeart Die von Couftant in ber Rote angegebene : Calistum et Hippolytom, qui arbitrio soo fecerunt creaturam, et Victorinum qui etc. Go forbert es auch ber vorauftebenbe Titulus canonum, me es beißt: De coodemnatione Calisti, Victorini, Hippolyti.) Ego enim, sicut lex memorat, in vestro indicio commendo sermonem: ut introducantur hi tres quidem; primo arbitrio (f. arbitror) Calistom damoari; corroboretor examen. Qui se Calistus ita docnit Sabellianum, ut arbitrio suo sumat unam personam esse Trinitatis, oon enim coaequante Patre et Filio et Spiritn s. Victorinum itaque praecipue praesul regioois aotistes (Couftant meint; praecipe damnandum), qui in sua ferocitate quidquid vellet affirmabat hominibus, et cyclos paschae pronunciabat fallaces; ut hoc quod constituit X. Kalendas Maji custodiri, vestro sermone, sicut veritas habet, casactor, et nostro judicio condemnetur, et filiorum oostrorom Aogustorum praecurrat acctoritus condemuandum Victorinum episcopom. Et introieruot omoes, ut suo sermone damnarentur judicio. Damnavit autem Hippolytum diaconum Valentinianistam, et Calistum, qui in sua extollectia separabat Trinitatem, et Victorioum episcopom, qui igooraos lunae rationem, sub arbitrio (arbitrii) sui teoacitate disrumpebat veritatem. Et praesentia episcoporum supradictorum et presbyterorum aliorumque graduum damoavit Hippolytum, Victorinum et Calistum, et dedit eis anathema, et damnavit eos extra urbes suas,

auf; warum er ihn ale Balentinianer anklagen und verurtheilen lagt, ift bereits erörtert worben.

Ber ift aber Bictorinus, ber mit Ralliftus und Sippolpt. jedoch nicht wegen ber Trinitatelebre, fondern megen eines Angriffe auf ben Ofterevelue verbammt wird? Couftant, bem jene Beiben gang fremb flingen 75), meint in Bictorin ben Manitanier Bictorius gu erfennen, ber im 3abre 457 einen nachber vielfach angefochtenen Ofterevelus verfaßte. Run liefe fich freilich ber unbeholfenen Billfubr bes Urbebere biefer Biftionen allenfalls gutrauen, bag er einen Dann bes funften Jahrhunderte mit zwei Berfonlichkeiten bes britten gufammengeworfen babe. Babriceinlich ift es aber boch nicht, wenn man ermagt, daß jur Beit ber Abfaffung Diefes Dofuments Bictorine langftene erft feit viergig Jahren tobt mar, alfo ficherlich in Rom noch Perfonen fich fanden, Die ibn gefannt batten; ferner, bag bie Biberfpruche gegen feinen Epclus fic erft geraume Beit fpater erhoben - Bictor von Capua fchrieb erft im Sabre 550 bagegen. Auch ericbeint in unferm Dotumente Bictorin nicht ale Berfaffer eines eignen, fonbern ale Begner eines fremben Cpclus. Es icheint mir alfo viel naturlicher, an jenen Bictorin ju benten, beffen ber Berfaffer Des Libellus von ben Gareffen, und fonft Riemand, gebenft \*\*). Er muß ein Reitgenoffe von Sippolpt und Ralliftus gemefen fein, und in Rom gelebt haben; ich habe icon bemerft, bag ber Libellus, mo er etwas Befonberes bat, feinen Romifden

<sup>75)</sup> Ignota ecclesiasticis in monumentis nomina, fagt er Append. p. 42. Cópin Baronius batte ad a. 324, n. 126 bemerti: Quisnam autem bic fuerit, qui damnatus in hoc Rom. concilio est, Victorinus, ignorator; sicut Hipolytus et Callistus haeretici.

<sup>76)</sup> p. 168, ed. Routh: Praxeas quidam haereain introduxit, quam Victorinua corroborare curavit etc.

Urfprung verrath, und bie Berbindung, in die er ibn mit Brareas bringt, lagt gleichfalls auf Rom ichliegen. Er mag mit Rleomenes und Cabellius in Berbindung geftanben, und einer ber mooraras ber Roetianifden Gette gemefen fein, beren Sippolpt gebenft; ben Batripaffignismus icheint er in febr fraffer Beftalt behauptet ju baben, fo bag er fogar fagte, ber Bater fige fest fich felber jur Rechten. Dier aber wird er nur ale ein Begner bee Oftercoclus eingeführt, ber bebauptet babe, Oftern muffe am 22. April gebalten werben, 3ft meine Bermutbung, bag biefer Bietorin im Beginne bes britten Jahrhunderte in Rom gelebt babe, richtig, bann ift obne Ameifel ber Cpclus Sippolpts gemeint; benn wenn biefer Epclus auch nicht gerade, wie Ifibor behauptet, ber erfte mar, ber überhaupt in ber Rirche verfertigt worden, fo mar er boch bamale in Rom und im Occident ber einzige, und murbe ja auch fpater felbft von Gufebius von Cafarea gu Grunde gelegt. Diefen Cpclus alfo focht Bictorin an: mas er aber - porque. gefent. ban ber Text richtig ift - mit bem 22. April gewollt babe, ift meniger flar; verlangte er, bag bae Reft ber Auferftebung fein bewegliches fein, fondern immer an bem feften Monatstag bes 22. April gefeiert merben folle? ober mollte er, ba in Sippolpte fechegebnjabrigem Epclus ber außerfte Termin bes Ofterfountage ber 21. April mar, bag Oftern auch fpater fallen burfe? Jedenfalls barf mobl angenommen merben, dag ber Streit gwifden ibm und Sippolpt nicht auf Die Ofterfrage allein fich bezog, fonbern qualeich auch auf bie Erinitat, obgleich bas bier nicht ermabnt ift.

Aus bem erdichteten sogenannten Conftitutum Spb ve fir ift nun die Sache in die phateren Papstverzeichniffe, boch faum mehr tenntlich, übergegangen; fatt des hippolytuks und Victorinus septe man Arius und Photinus, obgieich Spb vester von der fünftigen Saresse bebotinus noch nichts

wiffen tonnte. Calliftus aber oder Caligtus murbe beisbehalten, \*\*\*)

## VI.

Daß die Spaltung in ber Romifden Rirde, an welcher ber Streit amifden Ralliftus und Sippolptus fubrte, bis in Die Beit Bontians fortgebauert babe, bag beibe Baupter, Sippolpt und Bontian, im Jahre 235 nach Cardinien verbannt worden, und bort bie Berfohnung burch bie Abbantung beiber und bierauf burch bie Babl bee Anteroe in Rom erfolgt fei. habe ich oben ju begrunden gefucht. Die Angabe, bag ber Rachfolger bes Anteros, beffen Epiftopat nur wenig uber ein Monat mabrte. Rabian, ben Leidnam bes Bontignus von Carbinien habe gurudbringen laffen und ibn im Coemeterium bes Ralliftus feierlich beigefest babe, bat gwar nicht ber Chrono. graph von 354, mohl aber ber zweite Papftfatalog, ber, bis auf Relix IV. reichend, im fechsten Jahrhunderte abgefaßt morben ift - an fich freilich eine fcmache Autoritat, benn er enthalt fonft viel Rabelhaftes und bat vielfach aus Riftionen und unreinen Quellen gefcopft; Diefe Thatfache jedoch burfen wir ibm glauben \*\*), benn in ber Dartvrerdepofition bes Chronographen von 354 mirb bezeugt, bag Bontianus im

<sup>77)</sup> Sich bie Arite bes Papfitatiogs bei Sártifrate, Antia. Beel. 1, 446. 447. 3m ersten beigt est: Damnavit Calistum et Arrium et Fotiumm. 3m Liber Pontifr, ed. Vignoli, 1, 51: Et damnavit iterum Arrium, Callistum et Photinum et Sabellium et sequaces corum.

<sup>78)</sup> Rur auf bas Datum: die depositionis ejus ab XI. Kal. Decembris, ift nichts zu geben, denn dieß ift augenschaftlich eine Berwechselung; es ift der vom Chronographen von 354 und vom Liber ponificalis augegebene Tag der Ordination des Anteros.

Coemeterium Des Ralliftus, fowie Sippolpt in Der Tiburtina bevonirt fei. Alfo ift ber Leidnam Bontians von Carbinien aurudaebracht worden, und bag bieg unter Rabian gefchehen fei, ift an fich icon bie naturlichfte Annahme. Run miffen wir bestimmt, bag in ber Mitte bee vierten Jahrhunderte Die Depositio beiber, bes Bontianus und bes Sippolptus, obaleich fie an gang pericbiebenen Orten rubten, an bemfelben Tage. bem 13. Auguft, gefeiert murbe, und in ber alteften Romifc. liturgifden Cammlung, Die auf uns gefommen, ift auf beufelben Zag ein Natale sanctorum Hippolyti et Pontiani mit ben bagn geborigen Defigebeten vergeichnet. Go mirb es menigftens in bobem Grabe mabriceiulich, bag auch Sippolpt in Carbinien geftorben, fein Leichnam mit bem Rorper Bontians nach Rom gurudgebracht worben, und bie Beifegung beiber an bemfelben Tage, menn auch an vericbiebenen Orten, erfolgt fei. Daß man ibn nicht mit Bontian im Cometerium bes Ralliftus beifeste, icheint barum gefcheben ju fein, weil Diefer Ort vorzugemeife jur Rubeftatte ber Romifden Bifcofe bestimmt mar, wie man aus ben beiben Depositionsliften bes Chronographen fiebt 70), und man bod ben Anfpruden, Die hippolpt im Leben gemacht, nicht baburch ben Schein einer Beftatigung leiben wollte, bag man ibn nach feinem Tobe in Die Befellichaft ber rechtmäßigen Bifcofe brachte.

So wurde affe im britten und vierten Jahrhunbert der 13. Muguft als der Gedächnistag beider Manner, und zugleich wohl auch zur Erinnerung und zum Danke für die flüchtig Beilegung der Spaltung begangen. Dieß schein fich aber icon iet bem Anfange des finften Jahrhunderts geabert zu haben. Die Erinnerung ber wohren Gefchiebe either Manue hatte sich werten eine des eine kanner batte sich verleren, um so leichter, als die für die Resse ihres

<sup>79)</sup> Bei Dommfen G. 631.

Refttages bestimmten Bebete nur gang allgemein von Martvrern. obne irgend einen fpeciellen Bug, lauteten; fo verfcwand Bontianus gang aus ben Liturgien, und Sippolpt murbe, mie mir gefeben, burch bie bichtende Cage mit bem gleichfalls in ber Tiburtina rubenben beiligen Laurentius in Berbindung gebracht. Brudentius reprafentirt une Die Legende Sippolpte auf Der Stufe bee Ubergange von ber Gefchichte jur bichtenben Sage: fein Beiliger ift fo au fagen gur Balfte ber betehrte und aus. gefohnte rigoriftifche Schismatifer, und gur aubern Salfte ber von Bferben geichleifte Martvrer ber fpateren Laurentinsfage. Ein abnliches Berhaltniß zeigt fich in ber liturgifden Cammlung, die man Sacramentarium Leonianum genannt hat. Zwifden bie bem gemeinschaftliden Gebadtnigtage Bontians und Sippolpte angeborenben Gebete ift eine fpater entftanbene Brafation eingeschoben, Die von Bontian nichte mehr weiß, und Sippolpt nur ale ben burd Laurentius befehrten Romifden Rriegebauptmann tennt. Diefe Difdung ungleicher. fruberer und fpaterer Stude barf nicht befremben, fie fommt in Diefer Cammlung öfter por. Allem Anicein nach ift namlich Diefes Cacramentarium, wie Die Ballerini \*\*) bemertt baben, Die erfte großere Cammlung Diefer Art, Die in Rom von irgend einem Geiftlichen gegen Enbe bes fünften Jahrhunderte gufammengetragen murbe. Er nabm, icheint es, mas er in ben verichiebenen Romifden Rirchen vorfand, baufig bloe Rragmente ober vereinzelte Stude, und fo fugte er benn mitunter auch Ungehöriges, ober Jungeres mit Alterem gufammen. Co bat er am 14. Ceptember in die Deffe ber beiligen Cornelius und Epprian eine Prafation von der beiligen Cupbemia eingeschoben, und in Die Deffe fur Gpfveftere Gebachtniftag ift eine auf Bapft Simplicius fic begiebenbe Dration gefommen.

<sup>80)</sup> Opera S. Leonis, T. II, praef. p. X sqq.

Das Andenfen Des Ralliftus ift in der Romifden Rirche ftete in boben Ebren gemefen. Das Cometerium, beffen Borfteber er gemejen, bas größte und beruhmtefte bes Romifchen Beichbifdes, trug fortan feinen Ramen, und in der Martyrer-Depofitio Des Chronographen von 354, bem alteften Denfmale Diefer Art aus ber Romifchen Rirche, bat er bereits feine Stelle, und amar ift er unter ben bier und in ber Depositio ber Bifcofe genannten Romifchen Bifcofen ber altefte. Dieß ift um fo michtiger, ale, wie auch Mommien bemertt, bas Bergeichniß mabrideinlich einen offiziellen Charafter traat, und Die Aufgeichnungen gerade mit Ralliftus beginnen. Dag er unter bie Martvrer gefest murbe, grundet fich auf feine frubere Bermeifung nach Garbinien. Die alteren Diffalien, bas Gregorianifche bei Muratori und bas von Agevedo berausgegebene Lateranifde, bezeichnen ibn noch nicht ale Martyrer, bas lete tere \*1) nur als Confessor nach ber fpater aufgefommenen Untericeibung. Die fpateren Martprologien fubren ibn freilich ale Martyrer auf, und geben jum Theil fein Martyrium naber an, icopfen aber babei alle aus ben faliden und völlig merth. lofen Aften.

Sippolyt erwähnt noch, de die "Edule", medde die einechtungen und Lehren des Kallistus beibehatten, den Nacht ind in er erhalten habe — also die Kämisse, in der Gemeinschaft ihres Bilichofs Kallistus und feiner Nachfolger gebliebene Riche, von der sich das verhältnismäsig lieine Saussich der erhöppolytikaner getrennt hatte als die reiten

<sup>81)</sup> Vettan Missale Rom., Romme 1754, p. 280: Beato Callisto Confessore ton et Poutifice suffragante. Die handsprift, nach ber biefes Biffeld gebruft merben, ift freifid ert aus bem eifflen Jahrb hundert; aber es ift merfmarbig, bas die sich en viel früher erbichteten falfen Alten bes Kalliftus auf baffelbe noch feinem Cinflus gelbt baben.

und unbessete Kieche, die wohl zu unterscheiden wisse, mit wen man in Gemeinschaft treten musse, namisch nicht mit Kalistianern, und nicht mit Solchen, die Lobsünden begangen batten; während die im Didassatien, in der Kallstischen Schule Keinbischen, weiche die "Setirne batten, sich die latzbeich Kirche zu nennen", Allen, ohne Unterschied, ihre Gemeinschaft anboten, falls sie nämlich die Bedingungen der zu übernehmenden Auße und der gehören bei den anderen.

Es braucht taum gefagt ju merben, daß der Raue Kalliftiaren einzende sont erwähnt wird; er murde eben nur innerhalb der Sphpolytischen Partei vernommen, die fich nur etwa fünfgeden Zahre erhielt, und auch in biefer Zeit es zu teiner sonberlichen Berbeitung brachte. Es verhält fich domit genau, wie mit dem Ramen Connelianer, welchen nacher die Rovatianer den Katholischen gaben \*\*), der Begeichnung Albanafianer, mit welcher bis Krianer die Bestenner der Richnischen Lehre jur Cette heradzusehen gedachten, oder der Benennung Cyrillianer, welche von den Resportanern den Katholisen gurerkannt wurde \*\*).

## VII.

Dag Origenes und Sippolpt in nöberen Begiebungen gu einander gestanden, lagt fich an sich schon erwarten. Origenes mit seinem Wiffendurfte und seinem glübeuben Gifer für die Religion war nicht ber Mann, der es vertaumt hätte, mit den wenigen gesehrten und geiftig bervoerragenden Mannern, weche die Rirche seiner Zeit beses, personich bekannt

<sup>82)</sup> Eulogius, ap. Photium, cod. 280, p. 1622.

<sup>83)</sup> Sieh bie Aften ber Ephefin. Synobe, Concil. coll., ed. Labbe, T. III, p. 746.

gu merben, und Belebrung que ibrem Umgange ju fcopfen. Mußer feinem Lebrer Clemene und etwa Julius Africanus tam aber damale nur Sippolpt ale gelehrter Theologe in Betracht; mit ibm, bem Couler bes beiligen Brenaus, ju verfebren, mußte fur ben jungeren Drigenes besonders angiebend fein. Der Bunich, Die Romifde Rirche in ber Rabe feunen gu fernen, fubrte ibn unter Bephprin, etwa um bas 3abr 217, nach Rom; bas Berlangen, Sippolpt, beffen Ruf ficher icon verbreitet mar, bort ju fprechen, mag mitgemirft baben. Der Alexandriner, obwohl noch ein junger, etwa breißigfabriger Dann - er war 185 geboren -, mar bod icon felbit ein berühmter Lebrer; bereite hatten fieben feiner Echuler in ber Berfolgung Des Ceverus ben Dartvrertob erlitten. Da nun Sippolpt in einer Somifie gum Lobe bes Erfofere ben Umftanb ermabnt bat, bag Origenes gerade gegenwartig fei, fo ift mit gutem Grunde angunehmen, daß bieß damale in Rom fic ereignet babe. Bleichheit ber Beftrebungen mußte beibe Manner noch enger an einander fetten; Sippolpt mar ber erfte ber driftliden Theologen, ber fich in ausführlicheren Erflarungen altteftamentlicher Bucher versuchte; bemfelben Berufe widmete Drigenes einen großen Theil feines Lebens, und fo gab es ficher in ber gangen Rirche feinen anbern Dann, mit bem in fortgefehtem Berfebr gu bleiben fur Drigenes michtiger gemefen mare, ale mit bem Romifden Breebyter. Babriceinlich empfing er auch die Mittheilung über Die Elfefaiten, Die er in einer Somilie por feiner Gemeinde fund machte, pon Sippolpt ober einem Unbanger beffelben aus Rom.

Origenes muß in Rom Zeuge der Mishelligkeiten gewesen sein, in die hippostyt bereits mit Zephyrin und Kalistus verwidelt war. Die nachfolgenden Ereignisse, die Stellung, welche dippostyt einnahm, alles dies blieb ihm sicher nicht srend und ließ ihn nicht theisnahmstos. Daß er für hippostyt gegen Ralliftus Partei genommen habe, scheint mir fast gewiß. 3ch mache auf folgende Momente ausmertsam.

Erignes Brigenes theilte, menigtens in feiner frühren Periode, begiglich ber Bufe und Sindenvergebung bie rigor rifificen Grumblige Sipsopite, so er aufert fich so, daß man eine tabeliede Beziebung auf Kalisins ober seine Rachfolger leicht barin erkennen founte. "Es gibt Ginige," sogt er r. "), "bie, "ich weiß nicht wie sich de be berandenbmen, mas die bischöfliche "Gewalt überfreigt, wielleicht weil sie auch von bischöfliche "Gewalt übersteigt, wielleicht weil sie auch von bischöfliche "Bestienen figte verteben; sie tühmen sich, boß sie auch "Bestientschaft und ber Un-"gudt nachfassen ber aben bes Ebebruchs und ber Un"gudt nachfassen sie auch des Schoft wird werbe vollen. "Budt und bie Chieb zum Zobe gelöbt werbe "»)."

Bweitens: Origenes fpricht mit befonderem Unwillen von Bifchofen der großen Stadte, welche in ihrer floigen Uberbebung felbit ben besten Gliedern ber Rirche nicht frei mit

<sup>84)</sup> Ούκ old δικως τινες έαυτοζε έπειρέφωντες τὰ ὑπὰρ τῆν ἐφατικήν ἀξὰια, τάχα μηθέ ἀκριβούντες τὴν Ἐφατικήν ἐπείτημην, αυχοιδίν οἱ ἀντώμινο καὶ ἐπὰθωλολατρίαι ὁναχωριότ, μοιχαίας τε καὶ ποριτίας ἀφμίναι, ὡς διὰ τῆς τὐχής αὐτών περὶ τών ταύτα ετεολαμγότων λουμίνης καὶ τῆς πρός ὅνωντον ἀμαφτίας. De oralt. C.20, Opp., ed. de la Rue, 1, 256.

<sup>85)</sup> Guster freilich, im Jahre 246 ober 249, als er bas Bert gegen Gefins schrieb, melden auch auf inelied Rangabe in bleie Beit gebet, erwähnt er nichts ben einer beitänibgen Nausschlichung ichnere Cüntber, sondern bezugt, es sei bei allgameine Gitte ber Rirche, Gefallenn abol füngerte Bijte wieber aufgunchenn. Contra Cela. 3, 51. Opp. 1, 481. datte er unterbei sieher Reitung geindert, ober sollten, neben ben von ihm als vergebbar bezichneine Sanden, bet er nicht gemante beschreibt (robe in abergeiens genne einer bei genetelt (robe in abergeiens growe anderen ben ben bei benetelt (robe in abergeiens growe aber bei genetelt (robe in abergeiens growe aber bei genetelt (robe in abergeiens fein bet genetelt gebenblens), Eschreich immer noch ausketnemmer sich ?

Drittens: Die Trinitatelebre bee Drigenes fommt allerbinge ber Bahrheit um Bieles naber ale bie von Sippolpt aufgeftellte; bei ibm ift bie Beugung bes Cobnes eine ewige und flets fortgebenbe, es lag ibm befonbere baran, Die porweltliche Berfonlichfeit des Logos recht bervorzubeben (freilich in enger Berbindung mit feiner Borftellung einer gleichfalls emigen Coopfung); gleichwohl aber verleitete ibn fein Gub. ordinations. Enftem, über das Berbaltnig des Cobnes jum Bater Dinge ju fagen, Die ibn ben Berirrungen Sippolpte febr nabe bringen, und die bei allen Difterungen und Entfoulbigungen, wie fie altere und neuere Bertbeibiger bes großen Dannes beigebracht haben, boch unerträglich bleiben. Er ftellt ben Cobn tief unter ben Bater, ale ben allein bochften Bott, er bebauptet, Die Chriften fliegen auch über ben Cobn binaus und jum Bater empor; ber Cobn ift ibm boch eigentlich nicht mabrer Gott aus bem Befen bes Baters; er

<sup>86)</sup> Comm. in Matth., Opp. 111, 723.

bat nur eine abbangige, ber fteten Rabrung aus ber Quelle. bem Bater, bedurftige Gottbeit. Der Cobn, fagt er, murbe nicht Gott bleiben, wenn er nicht in bem ununterbrochenen Aufchauen ber vaterlichen Tiefe verharrte "7). Der Bater, ber eben auch bei ibm wie bei Sippolpt icon ben gangen Gottes. begriff erfullt, gemabrt einen Theil feines Befens, bas namlid, mas überhaupt mittbeilbar ift, bas Ubrige aber, bas Innerfte und Sochfte bes gottlichen Befens, bebalt er fur fic. Durch Diefe Mittbeilung, Die qualeich ein Aft bes gottlichen Billens (boch ohne Billfubr) und wieder Die Sppoftafirung beffelben, ber perfongeworbene Bille bes Batere felbft ift, entftebt ber Cobn, ber felbft wieber bas ibm Gegebene anbern Befen (Gottern, fagt Drigenes, er meint Die Rumina ber Gestirne und Die ben Rationen vorgesetten Engel -) mittbeilt, Sienad erffart es fich nun freilich, wie er in Bezug auf Ertenntnig und Berehrung ber Gottbeit vier Denidenflaffen untericeiben fonnte: Die erfte berer, Die ben bochften Gott bes Univerfume au ibrem Gott batten: Die ameite berer, Die bei bem Cobne Gottes, feinem Chriftus fteben blieben; Die britte ber Bestirneverebrer, und bie vierte aus ben Anbetern von Dingen, Die gar nicht Gotter find, b. b. aus groben Goten. bienern bestebenbe \*\*).

Run ift es wahr, daß Alles dieß wieder in vielen Außerung bei dem großen, geistrieden Ranne, der an Geist, Ziessun und gründlicher Ginicht bed über Spieveltuns fand, gemildert ericheint; Drigenes wollte von feiner Theilung des göttlichen Weisens wissen; die Frage, ob der Gossa alle götte ischen Bolltommenheiten habe, würde er sicher bejaht baben; es ist eine gewisse Werdeppelung bes göttlichen Weisens, durch

<sup>87)</sup> In Joh. t. 2, 2., Opp. 1V, 51.

<sup>88)</sup> L. c. p. 52.

bie er fich das Dassein des Schnes erklat; eben darum aber bebenft er sich auch nicht, von einem deiregog Jeds, einem gmeifen Gotte zu reden; darum fenner sit ibm das Scibsbewyfissen des Baters ein anderes und höheres als das bes Schnes, und gebraucht er häusig den Bergleich; der Bater siehe so ibm der dem der der der der der der Bettel, und sei fie bem Schne, wie der Schn das Verfacug des Vaters, blefer der Gebietende, jener der Gehorchende und Bollgiebende \*9.

Origenes hat bennach allerdings jene große Bertrung hippolyts, der den Bater einmal ohne Sohn geweien fein, amd diesen später burd einen Alf des göttlichen Beleidents entstehen läßt, übernounden; aber der praftifchen läßt, übernounden; aber der praftifchen läßt, übernounden; aber der praftifchen läßt, übernounden webt wech weben eines Anliftung wieden bedannt wurde, den Berwurf eines wenn auch seinere and mehr verhülten Ditheismus nicht erspart haben; hippolyt, als ihn die Ausschliebung getroffen, sonnte ihm zurufen, wie nacher Möland dem Gillsfert von La Poecé:

Tune tua res agitur, paries cum proximus ardet.

Im 3. 231 ober im folgenden, als Deigenes burd zwei gemeinschein in Miegandrien verdammt, abgelegt, aus der Ritchengemeinschaft ausgeschloffen war, wurde auch eine Spunde zu Mom, also unter Bontian, zu einer Zeit, wo hippolyts Spaltung noch bestand, gegen ibn gehalten. "Bom versammelte seinen Senat gegen ibn," sagt hieronynnus in einer Stelle seines Briefet an Banta, die ihm Buffu spater verbielt voj.

<sup>89)</sup> Den polemischen Ciffer gegen ben Godefilantsame, ber bei Spipolptimitgewirt, hat man auch als Entschulbigungsgrund für Origenes augsführt, ber fich baburch gu weil in ber entgegengeigten Richtung babe verfeiten laffen. Go ber anonyme Apologet bei Photius cod. 117, 229, ed. Rehomag.

<sup>90)</sup> Invectiv., in Hieronymi opp., ed. Martianay, IV, 430.

wenn er nun beifette, Drigenes fei nicht wegen neuer Lebren ober haretifder Deinungen, fondern weil man ben Glang feiner Beredfamfeit und Biffenfcaft nicht babe ertragen tonnen, perurtbeilt morben, fo ift bas freilich nicht richtig: es banbelte fich allerdings auch um bie Lebre; aber einmal ift es auffallend, bag bie Angelegenheit eines einer fremben Rirche angehörigen Bresboters jum Gegenftand ber Berbandlung auf einer eigens besbalb berufenen Romifden Sonobe gemacht murbe; nach bem herrichenben Brauche murbe bie einfache Annahme und Gutheißung bes ju Alexandrien gefällten Urtheils burd ben Romifden Bifcof genugt baben, es mußte benn fein, bag Drigenes felber nach Rom appellirt batte. Babriceinlicher, ale bieß, burfte jedoch fein, bag Drigenes fich irgendwie an ben Bermurfniffen in Rom betheiligt, etwa Die Bartei Sippolpte gegen Ralliftus und beffen Rachfolger ergriffen, und bag Bontignus beshalb auf einer eignen Epnobe eine Bermerfung feiner Lebre fomobl ale feiner Sand. lungemeife babe aussprechen laffen. Diefe Babrideinlichfeit wird noch burch ben Umftand erhobt, bag Drigenes bamals au Diefer Romifden Berurtbeilung fdwieg, und erft an ben Rachfolger Boutians, alfo mehrere Jahre fpater, an Rabian (236 - 49), ale bie Sippolpteifde Spaltung bereite beigelegt, und die Ginbeit bes Epiffopats in Rom wiederbergestellt mar. eine Bertbeibigungs . Schrift richtete \*1).

Die Bemertung fei bier noch geftattet: Firmifian von Cafarea mar ber eifrig ergebene Schüler und Freund des Origenes; er ließ ibn gut fid noch Anppadogien fommen, und brachte wieder beträchtliche Zeit bei ibm in Baläftina zu. Der Brief, bem er später im Streit über die Repertaufe an Cyprian richtete, ist über alles Auß bitter und voll Gebässigteiten gegen Etephanus und bie

<sup>91)</sup> Euseb. 6, 26. Hieronymi epist. 65 ad Pammach. c. 4.

Romifche Rirche "1); follte bie Saltung Diefer Rirche in der Angelegenheit des Origenes nicht eine Sauptursache Diefer Bitterkeit gewesen fein?

Die bistoriich fehr wichtige Krage, ob unter ben Alexanbrinischen Bischöfen nur Demetrius Gegner bes Origenes gemesen, ober ob auch heralias ihn und seine Lehre besampst habe, hat man seit geraumer Zeit ganz unredrett gelassen, se wird als ausgemacht angenemmen, das nur Demetrius, und zwar nicht sowohl wegen der Lehre, als wegen der auswärtigen Ordination des Origenes und seiner betanten Zugendverirrung, ihn seinbild behandet und aus Alexanderin 
vertrieben habe. Und doch augen auch bisher nicht ungewichtige 
Zeugniffe darüber vor, daß unter heralias der Streit im Alexandrien vom Reuem ausgebrochen, und daß auch dieser Bissisch 
gegen seinen dernem ausgebrochen, und daß auch dieser Bissisch 
gegen seinen bormaligen Lehrer und bessen Dogmen fich erhoben babe.

Schon der Bischof Theophilus von Alexandrien batte fich barauf berufen \*), daß geralfias den Origenes ans dem Presbyterium und der Kirchengemeinschaft gestoßen, und ihn aus Alexandrien zu entweisen genötigt bade. Dasselb gand in dem Spundolischeiben eines habrischeinig unter Tehephilus gebaltenen Concils ägyptischer Bischöfe \*); es wird bestätigt von dem annenymen Bischaphen des bl. Pachomins \*), und noch michtiger ist dei eine Angade des Geschiebts liegende



<sup>92)</sup> Epistola fellis plena et praeter modum acerba nennt fie auch Mosheim, Comm. de rebus christ. p. 539.

<sup>93)</sup> Dieß bezeugt Gennabine, de vir. ill. c. 33.

<sup>94)</sup> Angeführt von R. Juftinian in feinem Schreiben an Mennas. Harduin. II, 263. 3in bemifibem Schreiben wird auft pletrus von Atzuabrien angefährt, welcher ber fchweren Ansechungen gebenft, bie feine Borganger Demetrius nut Beraftas von Drigenes ertitten, p. 258.

<sup>95)</sup> Acta SS. 14. Mai, §. 21. p. 30.

Beftätigung, bag Origenes furg vor der Maziminischen Berfolgung, im zweiten Jahre ber Erfebung bes Serastas, von Alegandrien wieder nach Casarca in Palaftina übergefiedelt fei \*\*).

Milein Cufchius und hierompuns miffen nichts von einem Juiffe nicht Drigenes und heralfas, und sollte diefer, der an breißig abre der Chiler des großen Theologen gemefen, et, den Origenes seicht zu seinem Gehalfen an der Katechetenschule sich ertoren, als Bischof gegen seinen verehrten Lehrer aufgetreten sein?

Das Schweigen des Guiseins ift nun freilich nicht bom geringften Belange; als eifziger Origenianter unterbruckt er abschildte Alles, was ben dematischen Widerpruch, den Origenes hervortief, in's Licht fepen tonnte; verschweigt duher auch die Synode des Demetrius und ist littbeil. Bon hieronymus haben wir über dies Dinge nur ein paar gelegentliche Außerungen; er nennt herallas nur in seinem Buche von den sirchfiem Austen. Daß aber herallas trop der Bande, durch die er an Origenes gestette war, ihn aus Ale-

<sup>96)</sup> Diefe Angabe findet fic nicht in ber Riechengeschiche bes Antebing, wo er über die Irischen befer auffallenden nenen Banderung etwach glite fagen millien, wos er lieber berniet, web ob aber in seiner Chronit; und bag fie bert auch im Geichissen Triginal gestwachte, ber biefelbe bat. Eich Serriptor vet, now Coll., ed. Mains, VIII, 392. Die Beneten, bis fich mit Drigeres brichtitts, Jahen fin nicht benethet, welf fie beidere, scheine fir irrirgi bietten; A eben en nicht gebente, welf fie beider, scheine bei fir irrirgi bietten; A eben en nicht Decentries im Jaher 231 sie er nach Ausgehreit, vollern bie Jam Ansehend ber Magnitalischen Berfolgung in Paläftling optiecken. Aber ift es nicht an fich sown mertifectlich, dort nach gefor nach Gemetren und Schiefer herealtes Bischef geworden, hortbiln gurücksethist setzt

gandrien vertrieb, sa, wie sich gleich geigen wird, nitgends in Magysten ihn lehren lassen wollte, das geigt, wie ichross des Gegensch war, in den sich Origenes gegen die sirchliche Lehre versetz batte, und mit welchem Ernste siene heterobazie schon bei seine nurde.

Dan bat bieß bisber faft allgemein in Abrede geftellt: fcon Tillemont 97) meinte, Die Feinde Des Origenes mochten wohl abfichtlich ben Ramen bes Beraflas an Die Etelle bes Demetrius gefeht baben, weil ber erftere in ber Rirche viel angefebener gemefen, ale ber lettere. De la Rue \*\*) beruft fich blos auf bas Berbaltniß bes Beraflas ju feinem Lebrer : baburch merbe ce gang unglaublich, bag er etwas gegen ibn unternommen babe. Dosbeim, Reander, Redepenning baben es nicht einmal ber Dube werth gebalten, Die Frage nur ju befprechen. Coniner "") balt bie Angabe bes Gp. nodalichreibens icon barum fur unglaublich, weil ein Irrthum in ber Beit barin liege, ba Beraflas noch bes Drigenes Bebulfe gemefen, ale biefer Alexandria verlaffen (allerdinge: bas erftemal; es bandelt fich aber um eine zweite Entfernung bes Drigenes von Alexandrien); fugt aber boch bei : "Gebeufbar ift es "immerbin, baß Seraflas aus Amtheifer ober aus anderen Grun-"ben die Befchluffe feines Borgangere Demetrius und feiner "Spnobe felbft gegen feinen Freund aufrecht erbalten zu muffen "glaubte." Beratias bat aber nicht die Befchluffe feines Borgangere gebandhabt, fondern bem Origenes bas Predigen in Alexandrien wieder geftattet, und erft, ale er auch in Diefen

<sup>97)</sup> Mémoires, III, 770.

<sup>98)</sup> In ber Rote gu ben Origenianis von Suet, Opp. Orig., t. IV, P. II, p. 93.

<sup>99)</sup> Drigenes über bie Grundfehren ber Glaubenswiffenfchaft, Einl. G. xlij.

Bredigten wieder feine abweichenden Lehren vorzutragen begann, ift er gegen ihn eingeschritten. Das Rabere darüber hat und Photius ausbewahrt :00), ber noch fo manche fur uns

100) Es ift bas nente Erotema unter ben overwopent na arobitere, bie Jontan in seinen Novae eruditorum deliciae, Florentiae Ires, Tom. I. p. 1-60, beraufgegeben hat. Da aber ber Text bei ihm theilmelse enthellt, und eine Saupthelle ausgefassim ift, so sein ich balliste aus ber Danbifeist ber hiefigen Staatsbibliothet, cod. gr. 68, bieber.

Πότε καθηρέθη έπίσκοπος καί πάλιν έδέχθη κανονική εύθύτητε, ή τοῦ ίδιου λαοῦ παρακλήσει:

Έν διαφόροις μέν συνόδοις, καί υπό διαφόρων πάτρων τούτο πολλάκις έγένετο, ώσπερ και έπὶ τοῦ άγίου 'Αθανασίου γεγόνε, και έπι Μαρκέλλου έπιδκόπου Αγκύρας, και Μακαρίου καί έτέρων πολλών ώς εξρηται' παρακλήσει δε λαού ζητούντος τον ίδιον ποιμένα έγένετο έπί Πρακλά του άγιωτατου πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, ου διάδοχος Διονύσιος, είτα Μάξιμος, και μετ' αύτον Θεωνάς, και μετ' αύτον ο άγιος Γερομάρτυς Herpog. eyévere de roisigde. no en raig énépaig rois aurois άγιωτάτου Πρακλά έν 'Αλεξανδρεία 'Ωριγένης ο καλούμενος άδαμάντιος, την ίδιαν φανερώς έξηνούμενος αξρεσιν, τετράδι καί παρασκευή τούτον τόινυν ώς παραποιούντα τήν ύγιαίνουσαν διδασκαλίαν, και παραγαράσσοντα την ορθόδοξον πίστιν, έχώρισεν ο αυτός άγιος Πρακλάς της έκκλησίας και έδιώξε τής 'Αλεξανδρείας. ό δ' αὐτός έκκήρυκτος Πριγένης, άπερχόμενος είς τας Συρίας (τας τής Συρίας πόλεις, Font.) κατήντησεν είς πόλιν όνομαζομένην Θμούην, έπίσκοπον έχουσαν ορθόδοξον ονόματι 'Αμμώνιον, ός και έπέτρεψε τώ αὐτώ Ώριγένη όμιλησαι λόγον διδακτικόν έν τή αύτου έκκλησία. τουτο δὲ ἀκούσας ὁ πάπας Πρακλάς ὁ εἰρημένος ἐξήλθεν είς Θμούην, καί δι' αυτό τουτο καθήρησε τον 'Αμμώνιον\*), και καιεστησεν άντ' αύτου έπίσκοπον Φίλιππον τινά νεώτερον μέγαν πολιτευ-

<sup>&</sup>quot;) Bon bier an fehlen bie funf folgenben Beilen bei Sontani.

verlorene firchengeschichtliche Quelle befaß, und ber namentlich noch fur Die Geschichte Des Drigenes Schriften batte, Die gar nicht ober nur in Bruchftuden auf uns gefommen find. Gein Bericht lautet: Drigenes pflegte in ben Bortragen, Die er an Mittmochen und Rreitagen au Alerandrien bielt, feine Sarefie unverholen einzumifden; beshalb ichloß ibn Beraflas aus ber Rirchengemeinschaft aus, und vertrieb ibn aus Alexandrien. 3m Begriffe nach Sprien ju geben, tam bierauf Drigenes nach Thmuis in Agopten, wo ber Bifchof Ammonius ibm eine Lebrrede in feiner Rirche ju balten geftattete. Auf Die Radricht bievon ging Beraflas felbft nach Ehmuis, fente ben Ammonius ab, und machte ftatt feiner ben Philippus, einen innaeren Dann, aber angefebenen Chriften, jum Bifchofe. Spater feboch feste Berafige auf Die Bitten ber Gemeinde ben Ammonius wieder in die bifcofliche Burbe ein, und übergab beiben, bem Ammonius und bem Bbilippus, bie Bermaltung bes Epiffopate. Der lettere aber feste fic. fo lange Ummonius lebte, nie auf ben bifcoflicen Thron, und ftand, wenn Ammonius jur Bemeinde fprach oder bas beilige Opfer verrichtete, ftete binter ibm. Erft nach feinem Tobe nahm er ben bifcoflicen Thron ein, und murbe einer ber burch ibre Treff. lichfeit ausgezeichneten Bifchofe.

rý hr vý gestravstuá. Švrapov št. napackýsti, švá vol kado rý, avír, schlago, švánce (Handia, čištara alše, teitorovoráv Jajunívov, nal najdavav duportojo vá tr. Jajunívonal rá dhilina, vý vinkonstý, Opinýv, perá št č doserýnaráv úpov Handia batov, je jer dhimno, od čale ba-Jace ini rož zpovou, alž lepropujoov rož Jajunívo, týpov Larcoppovove, forigune, dartika nosta uriov dose vá piseja vý (nej Ajunívo). Noutyštove, od aúroč (čer št houjstý č Jajunívo, Poul Jere indiate si no 3 pôvou č dhizna, nal týrino vár knějmu ir dprí (nal Javua-Cophrus, Poul Jinevánu.

Diese zweite Bertreibung des Drigenes salt, scheint es, in das Jahr 234 oder 235, che er vor der Maziminischen Berfolgung Schuh bei seinem Freunde Firmilian in Kappadogien suchte. Da Seralias dis 248 sebte, tehrte Drigenes von da an nicht mehr nach Kappten zuräch; auf Seralias folgte zwar wieder einer Schiller, Dionysius, aber theils mochte er sich von diesem keine größere Duldung versprechen, theils trat dald darant die Werfolgung des Decities ein, und mit Jahr 253 der Tod des aussizstichneten Mannes, der tros des gesährlichen Ferments, das er der Kirche hinterlies, doch einer übere ehessen den der verschung für Unglößer der der Verleuchtung für Unglößer vor.

Benn bier angegeben wird, baß Drigenes feine Borträge an Mitmochen und Bettiegen geholten habet, fo ift bas ber alten Sitte ber Alegandrinifden Rirche gang entfprechent; nach bem Zeugniffe bes Softrates '') wurden bort an ben beiben genannten Tagen Alchfonite aus ber beiligen Schrift broggefein, bie bann von ben Lehren (dideianelbas) erflärt wurden.

Die Auffielung zweier Bichofe in ber Riche gu Thunis ift ber eefte Fall biefer Art in Der alten Riche, und baber merfwaltdig; zwar hatte bereits im Jahre 212 Nacissius, Bischof von Zerufalem, einen Collegen und Gehussen an Meganber echalten; allein hier war ein anderes Berhältnig: Alexander follte den Naccissius, der 120 Jahre alt den bischoft lichen Pflichten nicht mehr genügen tounte, ersehen. Theoternus, Bischof von Gaiarea, ordinitet den Anatolius zu seinem Rachefuld folger, und nur darum führten fie furge Zeit das bischoffliche fint mit einander \*\*\*); der eeste dem unfrigen abnitige Fall

<sup>101)</sup> Eccl. hist. l. 5, c. 22.

<sup>102)</sup> Euseb. 6, 11; 7, 32.

<sup>103)</sup> Sozomen. 2, 20.

<sup>104)</sup> Taber ha Hartistein ber fathelißen Bilßeße außer Genteran, au Ratthage: Poterit quippe anusquiaque mostrum, honoris sibil socio copulato, vicissim sedere ensinentius, aicut peregrino episcopo juxta considente collega. Coll. Carth. I die c. 16. Harduin. I, 1057.

## 5. Revision der neneften Untersuchungen über das Buch und deffen Inhalt.

Seitdem der Drud diefer Schrift begonnen hat, find über den Gegenstand derfelten weitere Erdrerungen von h. Words-worth in einem diegenen Werte, von Le Normat in Paris, von den Hos. Giefeler und Baur in Deutschland erschienen. Ein fritificher liberdied der bier aufgestellten, sein ertieften wirt gusche der het eine aufgestellten, sein eine Berinnungen wirt gusche der befereit bieten, Einzelnes, was in der bisherigen Erdrerung nicht genügend bervorgehoben worden, oder was noch näherer Bestimmung bedarf, mitzundemen.

herr Le Rormant behauptet i) im Gegensat gegen ben voraus abgebruckten kurgen Artikel bes Abbe Freppel, ber ür hippolytus als ben Berfasser fich ertlätt: Diese Anficht sei unstatthaft, ein Bissof von Poertus tonne in Rom nicht

Le Correspondant, Paris 1853, Tom. 31, p. 509 - 550.

Die Stellung eingenommen haben, Die ber Berfaffer fich beilege; bagegen fuge fich Mules febr gut, wenn man ben in ber Sandidrift genannten Drigenes wirflich als ben Berfaffer Des Buches und ale ben Dann, ber in Rom die von ihm felber gefchilderte Rolle gefpielt habe, gelten laffe. 3ch widerlege Diefe Unficht nicht, weil ich bes feften Glaubene lebe, bag ein fo ansgezeichneter und porurtbeilefreier Belehrter wie Gerr Le Mormant, fur ben ich aufrichtige bochachtung und Freund. icaft bege, fobalb er nur bie Grage einer neuen Brufung unterzogen, und Die in Diefer Schrift beigebrachten Thatfachen erwogen baben wird, Die Origenes. Spoothefe aufgeben wird. Er hat richtig erfannt, bag bie Ereigniffe in ber Romifchen Rirche unerffarbar merben, wenn bie Sauptperfon ein Bifchof von Bortus gemefen fein foll; daß aber Sippolptus nicht Bifcof von Bortus gemefen fei, icheint, mir wenigftens, bis gur Epideng ermeisbar qu fein; und fobalb biefer Stein bes Unftoges aus bem Bege geraumt ift, fugt und erflart fich Alles bon felbft.

Serr Baur bat in zwei Artifein ber von ihm und Beller brenusgegebenen Jahrbücher') die icon von Befler angeregte Meinung, daß ber Römliche Cajus ber Berfaffer ber Philisophumena fei, näher zu begründen unternommen. Seine Gründe find.

Erftens. Der Autor ber Philosophumena hat auch nach eigner Erfärung die Schrift vom Universum verfaßt; nach dem Zeugniffe des Phofius aber hat sich Der Berfasser eigeren Schrift auch zu ber Autorichaft bes Labyrintss befaunt, asso jit biese nichts anders als unsere Philosophumena; daß biese nichts anders als unsere Philosophumena; daß biese Den Litel "Adoprinth" gehabt, darf nicht bezweiselt werden,

<sup>2)</sup> Jahrg. 1853, Seft 1 u. 3.

weil - ber Berfaffer im Eingang bes gehnten Buches von einem Labprinth ber Garetifer rebet.

Da nun Theoberet aus bem Sabytinth Dinge anfibiet, bie fich in ben Philesophumen nicht finden, so bittle fich ort: Baur durch die Annahme zweier Schriften, die beibe ben Titel: Labytinth, geführt, beibe von Chieb verfahrt feien. Theoboret, gagt er, nenne bie von ihm benüßte Schrift bas "fleine Rabytinth", also miffe es noch ein anderes gegeben baben, von bem jenes durch die Begeichnung operaco's unterichieben worden fei, und die beftätigten die Philosophumena, in deuen der Autor sich wir feine frührer gleichartige Schrift, also auf das fleine Labytinth begiebe.

Allein einmal ift es febr unmabrideinlich, bag ber Titel "Rleines Labprinth" eine fleinere Cdrift im Gegenfan gegen eine andere großere gleichen Inhalte und gleichen Titele begeiduen folle: ber Ausbrud ift bod, wie berr Baur felbft annimmt, objettiv von ben in ber Chrift befprochenen barefien zu verfteben, und ba mare es mobl abgefcmadt und miberfinnig, wenn ber Berfaffer amei bon ibm berausgegebene Corif. ten über Die Irrlebren, Die eine ausführlichere bas arofe Labprinth, ober bas Labprinth ichlechtmeg, und bie andere furgere (noch bagu fruber verfaßte) bas fleine Labbrinth betiteln wollte, alfo bas Cubjett im Titel fich auf ben bebanbelten Begenftand, bas Brabitat aber fich auf ben Umfang ber Schrift bezoge. Der Titel erflart fich einfach fcon ans bem von Theodoret angegebenen Inhalte ber Schrift, Die fich mit ben Monarchianern und ibren inneren Biberfpruden, namentlich bezüglich bes gang willführlich von ihnen geanberten und interpolirten Edrifttegtes befcaftigte; ber Berfaffer batte namlich gezeigt, bag vier Danner ber Theobotianifden Gefte: Theo. borus, Astlepiades, hermophilus und Apollonides, jeder einen andere lautenden Text ber beiligen Schrift burd ibre Bufdne und Berftimmelungen geliefert hatten 1). Wegen biefer Contuffon bezeichnete er die gange Sette als ein Labvrinth; da fie aber nur ein fleines häuflein bilbeten, und fich nach feiner Seite hin ausgubreiten vermochten, nannte er fie das fleine Sabvrinth.

Ferner aber ift es unniglich, daß die in ben Philosohumenen erwähnte frühere Schrift das fleine Labvirint Theoborets fei; benn jene war gagen die Streitler überhaupt gerichtet, und enthielt eine Aufgablung aller bem Berfoffer befamnten Sarefier; die Schrift aber, deren Theoboret gebentt, beschäftigte fich nur mit ben Theobortiamen .)

herr Baur sagt: "Alles, was wir aus der Schrift selbst, "kör bei Berchstussigt von ein gin bie Berchstussigt von "Römitschen Riche versiochtenen Bersollers erlahren, stimmt "ohnebleh weit besier zu einem in Nom lebemden Presbyter, "wie Cajib war, als zu dem and in hönitsch ieiner Schalität "nicht näher bekannten höppsehtens." Dieß ist aber ein Jirkelschus; benn ob Eszius Kömischer Presbyter geweien, das hängt eden von der Fragge ab, ob er die beiden Schriften, die vom linde versimm und bas Labrinth, versäß haber Englisten und die Versiche von siehen Schriften die versich versichten die versichte die versichten die



<sup>3)</sup> Theodoret, haeret, fab. 2, 5, p. 332, ed. Schulze.

<sup>4)</sup> Hara' roj: rou'row alecteus o durceos durryaipn Jaduerdos, 1. c. 381. Da Teodoret blefe Schifft vor fich hatte, und fie bei teiner andern Sarefie mehr erwahnt, tann wohl tein 3meifel fein, bag fie fich auf biefe Sette beichhantte.

fich, scheint es, in diesem Buche als Preshpteros und Bisschof der horden und gugleich Bom als seinen Ausenthalt bezeichnet; da en nun darin auch die Schrift vom Universum als ihm gugebörig auführte, und Photius am Rande seines Exemplars diefter Schrift der Augade, das Gapius deren Errissfer ein, gefruche hatte, so ergad sich ihm daraus der Schufe, daß Cajus Römisscher und Bisschof der wirde schippolig ergering sien, das Gapius deren die der wirde de Sippoplig ergering sien, das fich se excidentet.

Mu meiten Artifet mill herr Baur beweifen, baß Theoboret bereits die Philosophumena unter bem Namen des Origened gefannt, und so oft er aus denischen geschöpft, siest den Origenes als seine Cuelle genannt habe; daraus sogsober, daß sipprobl nicht der Berissser im genne henn Pheodoret nenne in einigen Estellen den Origenes und hippolytus neben einnader als Schrijfteller, welche gegen dieselben Saresten geschrieben hätten.

Dier ift alfo bie erfte und Sauptfrage: Sat man benn überhaupt im Alterthume ein Bert über fammtliche Gareffen unter bem Ramen bes Drigenes gefannt, und bat Theodoret Diefes Bert ale eine feiner Quellen angegeben? Darauf ift au ermiebern: Erftens: Reiner ber Alten fenut ober ermabnt ein berartiges Bert unter bem Ramen bes Alerandriners: nur Edriften gegen einzelne Baretifer, g. B. fein Dialog mit bem Balentinianer Candidus, werden genannt. 3meitens: Dag Theodoret fich auf ein folches Bert bes Origenes berufe, foll freilich nach herrn Baur gang flar fein, benn: "Er "fagt felbit in ber Ginleitung, er babe bie Rabeln ber alten "Barefien aus ben alten Lehrern ber Rirche gefammelt, aus "Juftin, Brenaus, Clemens, bem Berfaffer ber Stromata, Dris "genes, ben beiben Gufebius, bem Balaftinenfer und bem Bbo-"nicier, Abamantius, Rhodon, Titus, Diodorus, Georgius und "Undern, Die ibre Runge gegen Die Luge gewaffnet baben. "Im Berlaufe bes Bertes felbit wird, gewöhnlich mit meb"reren audern ber genannten Schriftsteller, feiner jo conftant "genannt, wie Drigenes. - Theodoret fann in allen biefen "Stellen nicht etwa blos gelegentliche Außerungen, Die fic "in den uns befannten Edriften bes Drigenes über Barefen "finden, fondern, ba er ben Origenes mit folden gufam. "mennennt, welche eigene Coriften über Die Ga. "refen verfaßt haben, auch nur eine folde Schrift "des Drigenes meinen; eine folde gibt es aber nicht, "wenn wir nicht annehmen, Theodoret begiebe fich auf unfere, "icon bamale von Bielen bem Origenes jugefdriebenen Phi-"lofopbumene."

Dieß ift eine arge Berirrung! Bon ben eilf Autoren. Die Theodoret ale feine Quellen nennt, find nur zwei Barefiographen im eigentlichen Ginne, Juftinus und Irenaus, nur fie baben über fammtliche Sareffen in eignen Berten gefdrieben. Bei Clemens gibt Theodoret felbft ju erfeunen, daß er junachft beffen Stromata, ein Bert, in welchem gelegentlich bon Diefer ober jener Sarefie Die Rebe ift, im Muge babe; bag Clemens ein eignes Bert über Sareffen überhaupt verfaßt babe, weiß Riemand; eben fo menig wird bem Gufebius von Cafarea ein foldes beigelegt: Theodoret meint feine Rirdengeschichte und einige andere Berte pon ibm. Gufebius von Emeja bat nach Theodorete eigner Angabe gegen Marcion und Manes gefdrieben. Rhodon gegen Marcion und Apelles: Abamantius wird wegen feines Dialogs gegen Die Marcioniten, Titus (von Boftra) megen feines Berts gegen Die Danicaer genannt; Diodor bat gegen Bhotin und Cabellius gestritten; ein allgemeines bareflographifches Bert wird im gangen driftlichen Alterthume feinem einzigen Diefer Dauner beigelegt. Bert Baur batte alfo gerade umgefebrt ichließen follen: weil Drigenes mitten gwifden Autoren genannt wird, Die nur Specialfdriften gegen einzelne Gareffen ober gelegentliche Dittheis lungen über Geften und Irrlehrer in großeren, anderen Das

18

terien gewöhnten Berten geliefert haben, se ift auch er nur wegen soicher Einzelschriften und gelegentlichen Setclen von Theodoret genannt und gebraucht werben. Und bag bie Philosophumena bem Digenes damals schon (um das Jahr 440) von Vielen zugeschrieben worden sein, ift so menig wahr, daß es beinnehr beisen muiz von Niem and wahr,

Run will berr Baur weiter zeigen, baf, wenn Theodoret ben Drigenes bei einer Sarcfie nenne, Diefe auch in ben Bbilofophumena ibre Stelle babe, und fommt gu bem Schluffe, baf Alles, mas Theodoret aus ber angeblichen Schrift bes Drigenes anführe, genau mit ben Philosophumeng gusammentreffe. Aber Theodoret fagt ausbrudlich: Drigenes babe ge. gen biefe ober jene Irrichte gefdrieben, mabrent ber Berfaffer ber Bbilofophumeng fich mit einfacher Darftellung ber Doftrin und mit hinweisung auf die beidnifch philoso. phifche Quelle, aus ber fie geschopft fei, begnugt; fo g. B. bei bermogenes. Ferner ift bas Bufammentreffen, bas berr Baur bebauptet, in ber That mehrmale fingirt, fo bei Denauder, bon dem in unferm Berfe nur ber Rame porfommt, und nur gefagt wird, Caturnilus habe Gleiches wie er gelehrt; bei Geverus, bei welchem Die wenigen von den Enfratiten bandelnben Beilen ber Philosophumena Die Grundlage fur Die Unagbe Theodorets, bag Drigenes ibn miderlegt babe, abgeben Bie fonnte aber herrn Baur entgeben, bag gerade bei benjenigen Geften, beguglich melder unfer Bert ausführlichere, bei ben andern Garefiographen nicht porfommende Mittheilungen liefert, Theodoret ben Drigenes nicht auführt? Es ift bieg ber Rall bei ben Maaffenern ober Ophiten, ben Beratifern, Roctianern, Gethianern, ferner bei Juftinus und Monoimus, die Theodoret freilich gang übergebt. Überhaupt aber bat er augenicheinlich bas gange Bert gar nicht por fic gebabt, fondern nur bie Evnopie ober bas gebnte Buch. Diefee aber mahricheinlich anonym, weehalb er auch ben bippoipus nicht im Eingange mit jenen eiff Muteren zusammennennt. Wenn er (3, 1) den hippolyt unter denen, die gegen bie Ritfalieten geschieben, ermähnt, so meinter er damit nicht die wenigen Zeilen, die in unserem Werte sich auf sie beziehen, sonden entweder eine eigne Schrift, die auch Stephan Gobarus im Auge hatte, oder, was mahricheinlicher, seine Schrift über die Abpolatopie.

Serr Baur ist dagagen völlig in schnem Rechte, wenn er sernechin nachweist, wie bedenloß und willführlich die Beweis- lübrung des Serem Bunsen sie "für Sippolyt sei, und, wie er sich embemistisch ausbenätz, "über die Aldhysiet dieser Veweissellung erfaunt." Damit aber ist die "hiphopotune-Symothese" nicht im Geringsten erschüttert; am wenigsten hat sie derr die hier "die der der die der

3ch wende mich zu herrn Giefeler, der so eben in einer Mbandlung): über Sippolytus, die ersten Wonarchianer und die Römische Kitche in der ersten Salfte des dritten Jahrhunderts, denschen Gegenstand besprochen hat. Das hippolytus die Philosophunena geschrieben habe, nimmt er als entiglieden an, bechauptet aber, die Abschaffung des Buckes salle in dellen spätere Woodninische Sit. Auf den hommund des Predentius donend, läßt er hippolytus sich im Jahre 251 zur Partei Robatians schapen, und Robatianischen Bische in ernen Etabt in der Rahe Wonder der werden, läßt in darus als Geschadten bieser Partei nach dem Drient gehen, in Alexandrien gibt ihm Dionysias ein Ernschungsschreiben an die Noostianer, von der Spaltung abzuschen, mit; nach seiner Mankfely wird er in

<sup>5)</sup> Theologische Studien und Rritifen, Jahrg. 1853, 4tes Beft, S. 759 - 787.

der Balerianischen Berfolgung jum Tode verurtheilt, bekehrt fich noch jur katholischen Einheit, und stirbt bann im Jahre 258 als katholischer Martyrer, breiundsiebzig Jahre alt.

Diefe gange Rabel baut Berr Giefeler auf febr moriche Grundlagen. Uber Die hiftorifche Glaubmurbigfeit ber Coil. berung bei Brudentius babe ich bereits bas Rothige bemertt; Berr Biefeler ideint felbit in ber Sinrichtungsmeife nichts Bedenfliches gefunden ju haben: bag ein Romifcher Prafett in einer Anwandlung von bobnifdem Duthwillen einen Greis blos feines Ramens megen burd milbe Bferbe ichleifen laffe. nimmt er glaubig bin; ber Spanifche Dichter, ber einbunbertundfunfgig 3abre nachber in Rom feine Ergablung aus bem Ginbrude eines Gemalbes und aus ber im Dunbe bes Bolte umlaufenden Cage gufammenfest, ift ihm enticheibenbe Autoritat, und dagn beruft er fich noch zweimal auf bas Romifche Martprologium, namlich bas neuere, pon Baronius bearbeitete, welches Sippolpte Martyrertod in bas 3abr 258 unter ben Raifer Balerian fete. Er bat nur dabei überfeben, daß ber Sippolptus bes Martprologiums (am 13ten Muguft) ein gang anderer Sippolptus, namlich ber Romifche Rriegs. bauptmann ber fpateren Laurentiusfage ift, weshalb auch feine Umme Concordia und Die neunzehn Berfonen feiner Ramilie, bie alle mit ibm ben Tob gelitten, fofort bort ermabnt merben. Baronius felbft, von welchem alles auf Die verschiedenen Sippolpte fic Begiebende im Martprologium berrubrt, ift babei, wie er in ben Roten ") erflart, von ber Unficht ausgegangen, baß Brudentius aus brei verschiedenen Berfonen Gine gemacht babe. Gerade Die Rudfichtnahme auf Die alteren Dartprologien und anderen Monumente ber Romifden Rirche murbe herrn Giefeler gezeigt baben, bag Brubentius mit feiner bip-

<sup>6)</sup> p. 363, ed. Venet. 1597.

polptusfage völlig vereinzelt ftebt; nirgende findet fich fonft eine Cour von bem befehrten Rovatianer und feinem Dartprium; überall fennt und nennt man nur ben angeblichen Diffigier und Junger bes beiligen Laurentine ale ben Dartyrer, bem fene außerorbentliche Tobesart miberfahren fei. Run bebente man noch, bag bie Rovatianer in Rom Jahrhunderte lang eine ftarte und gablreiche Bemeinschaft bilbeten, bag noch im Jahre 423 ber Papft Coleftin ihnen mehrere Rirchen, Die fie in Rom batten, wegnahm "). In Rom mar alfo ber Streit amifden Rovatianern und Ratbolifen ftete mad, bas Beifpiel eines berühmten Rircheulehrers, ber gleich im Beginne ber Spaltung erft ber Rovatianifden Cade eifrig gebient, bann ibr feierlich eutfagt, und feine Meinungsgenoffen ermabnt batte. jur Ginheit ber Rirche jurudgufebren, ber enblich alles bieß burd ein glorreiches und außerorbentliches Martyrium beffegelt batte - Diefes Beifpiel mußte fur Die Ratholiten eine gewaltige, flegreiche Baffe fein, bas Andenten an Sippolpt und feine Befdicte mußte icon burd ben unbermeiblichen Antagonismus bei ihnen ftete lebenbig erhalten merben; und gleichwohl allgemeines, tiefes Comeigen! Reiner von benen, Die mider Die Movatianer gefdrieben, ermabnt ibn, nicht Bacian, nicht Ambrofius, ber bod, wie hieronymus uns fagt, fic ber exegetifden Schriften Sippolpte bei ber Berfertigung ber feinigen bediente "). Auch Die Movatianer rubmten fich nie, einen fo angefebenen Rirchenlehrer unter ben erften Begrundern ihrer Bemeinicaft gehabt ju baben; fonft murbe fic bod irgent eine Cour bavon bei Gulogius ober Anbern

<sup>7)</sup> Socrat. 7, 10.

Nuper sanctus Ambrosius sic Hexaemeron illius (Origenis) compilavit, nt magis Hippolyti sententias Basiliique sequeretur. Epist. 84, Opp., ed. Vallarsi, 1, 529.

finden. Und eindich, wie soll es ertlärt werden, daß in Eprians Cercespendenz, in der wiederholt von den Archälitäten der Revalianischen Partei die Nede ist, hippolyts Name nie genannt wird? Wachtlich, wenn herr Gieslere dei seinen Arfhalten an hippolyts Kovatianism and diese diese zu verdauen vermag, dann — bewundere ich die Stärfe seines Klaubens

Es muffen aber auch noch, um biefe Sppothefe haltbar au machen, positive Reugniffe aus bem Bege geraumt werben, por allen bas bes Bhotius, bag Sippolpt ein Couler bes beiligen Brenaus gemefen fei. Gegen wir nun auch Sippointe Umgang mit Brenaus in Die fpateren Jahre bes Bifchofe von Loon, alfo um bas Jahr 195 etwa, und nehmen wir an, daß Sippolyt damale fiebenundzwanzig Jahre alt gemefen fei, fo fallt feine Geburt etwa in bas 3abr 168; er mar alfo im Rabre 235. feinem Todesjahre nach ber fruberen Berechnung, fiebenundfechtig Sabre alt; nach Gerrn Giefeler aber mußte er neungig Jahre alt von Pferben gerriffen worden fein, und batte noch in feinem vierundachtzigften Jahre blos aus glubenbem Gifer fur Die nachber boch aufgegebene Cache bes Edisma Die meite und beidwerliche Reife nach bem Drient und nach Agopten gemacht. Dieß find freilich unglaubliche Dinge; Deshalb will herr Giefeler durchaus nicht jugeben, baf bippolpt ein Sunger bee beiligen Brenans gemefen fei, und fagt Ceite 763: "Auf Die Angabe Des Photius ift mobl nichts gu "geben, ba von bem Sippolptus felbft fruberen Rirdenlehrern, "auch einem Eufebius und Sieronpmus nichts befannt mar. "und Photius alfo jene Angabe nicht einem alteren Beugniffe "entnommen baben fann."

Allein ersten 6 muß die Behauptung, Eusebius und Sieronymus hatten von Sippolitus nichts gewußt, dahin beschränkt werden, daß ihnen seine Stellung zu Nom, und die Ereignisse, in die er bort verwischt worden, unbekannt gewesen seien; zweitens ist gar fein Grund zur Aunahme da, daß Photius feine Luellen gehabt habe, die nicht Anfelien und dieconnums der ihm gesehen hätten, vietmehr ist das Gegentheil sichen. Drittens das Spippolynte sich selber als Jänger bes Zenaha Lunggegeben, da er in seiner felientene Schrift über die Hatesten demeckte, daß er die Widerlegung and den Berträgen dessehen geschähelt och die Schreiben geschen die Sprunds beschaften geschähelt och das die find nicht, wie herr Gieselter zu meinen schriet, das der die Stanten Weste der Geschaft zu meinen schriet, von dem besanten Weste der Geschaft zu meinen schriet, werden das die dem weient schwei zu der die der der der die der die der weien schwei zu der die der die der die der die der weient schwei zu der der der der der der die die der weient schwei zu der der der der der der der die die der weient schwei zu der der der der der der der die die der weient schwei zu der der der der der der der der die die der weient schwei zu der der der der der der der der der die die der der gehösten, und deren Außebere er war, ausgezeichnet, und dann seiner Geriffe inwerteilen.

Mer mohe ichopft nun hert Giefeler seine Nachrichten von der orientalischen Beise hippolyted in Angelegenspetien des Recatianischmus? Er stammert sich hier an den Ertohybalm eines Namens an, das Übrige wird aus der großen Verrathschamer ber Wäglichteiten geschöpft. hippolyte ist der Rocatianischen Paxeie beigetreten, und diese hat Abgeerdnete an verschieden Kirchen geschieft; da er nun griechsiche Bliedung, steelogliche Gelefrankeit und Pulp feelog, so wird er wohl auch geschieden der in den an der den der eine der und geschieden der Derient; er wird in Tyrus vor Drigenes gepredigt haben, und von dort sit er wohl nach Allegandeien gesomenen, wo ihm Diompsius ein Schreiben nach Rom jum Behuf des Kirchenfriedens mittaecken des der

Diefes Kartenhaus von Möglichfeiten und Bermuthungen, das freilich schon aufammensallt, sobald man nur das Zugnis des Photius und hippothts selber sieln Berhältliß zu Zemäns ihm nahe beingt, lehnt sich anden Eine Angade des Cusebus, das Dienpsus eine knorold diausounci,

beren Überbringer ein Dann Ramens Sippolptus gemefen, nach Rom gefdidt babe. Diefer Ausbrud bebeutet nach herrn Biefeler : "ein Schreiben im Dienfte ber Rirche, und gmar bes firchlichen Friedens, b. b. eine Ermabnung an Die Novatianer. von der Spaltung abzufteben." Diefe offenbar febr gezwungene Erffarung bes Bortes διαχονική ift neu; bisber meinte man "), und gwar febr naturlich, bas Schreiben werbe fo genannt, weil es von bem Amte und ben Pflichten ber Diatonen gebandelt; ber Ginn, welchen herr Giefeler bem Borte gibt, murbe gar nichts bem fraglichen Schreiben Gigentbumlides bezeichnen, benn alle Die gabfreiden Edreiben bes Dionpfius, beren Eufebius gebeuft, maren ja im Dienfte ber Rirche, jur Befampfung von Sarefien, jur Schlichtung firch. licher Bmifte u. bergl, verfaßt. Bie follte aber Dionpfius fic baben einfallen laffen, einem eifrigen Schismatifer, ber nur nach bem Orient gefommen war, um fur feine Gefte au werben, einen Brief, ber gerabe ben entgegengefesten 3med, namlid biefer Gette ein Enbe ju maden, batte, jur Beforgung ju ubergeben? Benn er wollte, bag fein Schreiben an Die, benen es galt, nicht gelange, bann mußte er fic Diefen Brief. trager aussuchen.

Dag ber von Enfebius als Überdringer eines Sprübens von Dionylius genannte Sippolit ber berühnte Richenfehrer gemeien, darf — so meint herr Gelester — nicht wohl bes zweifelt werden, weil — Eufsdius viergeden Kapitel früher "won demesschen gefrevogen, was aufer bemiesten einem andere ermähnt hat". Nach derfelben Logit mußte man behaupten, ber Zeieshoruse, an dem Dionylius gleichfalls ein Gereiben gerichtet hat is), fimme tein anderer, als der Romissis eilige Riches

<sup>9)</sup> Rufinus überfest; de ministeriis; Balois: de officio diaconi.

<sup>10)</sup> Euseb. 7, 26.

Telesphorus gemejen fein, weil Eufebius diefen frühre ermähnt hat, und außer ihm felne andere gleichnamige Person bei ihm voortemmt. Bahrscheinlich wußte Gussehin felbt nichts Währeres über diefen hipposityt, sondern sand ihn nur in dem Schreiben des Diensplüs genannt, wie er denn noch mehrere sont under Anders ohne irgend einen Beisah nennt, für wecke Diensplüs seine Breisah nennt, für wecke Diensplüs seine Breisah nennt, für wecke Diensplüs seine Breise verfaßt hatte.

Derr Gieseler bat sein aus Conjecturen und erzwungenen Combinationen gesponnenes Genebe bis dasin noch unter ben beschiedtbeten Robesfermen: es schiedt, bed und genommen werden u. dergl., borgetragen; nun aber, Seite 778, bermanden fich bie Oppotiseen plöplich in Genisheiten, und Derr Gieseler baut fogendbemachen fort:

"Die fatholifden Romer erhielten allerdings bas Unden-"ten bes Breebptere Sippolptus (benn ale Bifcof fonnte er "von ihnen nicht anerfannt werben), welcher furg bor feinem "Martprertode von ber Rovatianifden Bartei gur fatbolifden "Rirche gurudgefehrt mar. 3m Drient mar aber Sippolptus "bei feinen Reifen gu Gunften bes Rovatianismus ale ein "bon Rom gefommener Bifchof befannt geworben, por feinen "fpateren Schriften batte er fich auch felbft Bifchof genannt. "Benn man nun nach langerer Beit fich in Rom nach bem "Bifchof Sippolytus erfundigte, fo erflart es fich leicht, baß "man bort von bemfelben nichts wußte, ba man es ohne 3mei-"fel balb vergeffen batte, bag ber ale Martyrer bochgeebrte "Breebnter Sippolptus eine Reit lang novatignifder Bifchof "gemefen mar. Und fo gefchab es benn, bag Gufebius und "bieronymus, welche boch gewiß uber ben Bifchof Sippolptus "Rachforidungen angestellt batten, nichts über benfelben er-"fabren fonnten."

herr Biefeler vergift bier nur noch eine Bergeffenbeit, ohne die feine Spothefe nicht bestehen tann; die Orientalen muffen namlich fehr bald auch vergeffen haben, daß hippolpt

ale Rovatianer ju ibnen gefommen mar, und bie Rlamme ber Bwietracht und Spaltung in ihren Rirchen angegundet ober genabrt hatte. Denn bas foll er ja nach herrn Giefelers Sprothefe gethan baben. Dan follte freilich benfen, fo etwas vergeffe fich nicht fo leicht; aber auch ben Romern muß, ohngeachtet ihnen bas Bedachtniß fur folde Dinge burch bie in Rom noch über amei Sabrbunderte bestebenben Rovatianer fortmabrend gefcarft murbe, boch bie Erinnerung an ben angeblichen Rovatianism Sippolpts febr balb abbanden getommen fein, ba außer Brudentine fein Menich im gangen Occi. bent etwas bavon weiß. - Bulest tritt benn herr Biefeler auch noch in die Aufftapfen bes herrn Bunfen, und nimmt an, daß unfer Bert im gebuten Buche abfichtlich verftummelt worden fei, bag man namlich "Manches, mas auf eine Berbindung bes Berfaffere mit ben Rovatianern beutete, meggelaffen babe" u. f. m.

Werfen wir nun auch einen prifereden Bild auf die Att, wie her frie fert fich dem Gang und die Bedeutung der Trinitarischen Erreitigfeiten im Wom gurchtiegt. Im gufolge eissterte dem iem bestimmte friedliche Krimitätischen noch gan icht; es gab aber zuei Merinungen, in welche sich die Kindlager und die Gegene der Wentunglischen welche sich die die Angelen der Angelen ist gestellte gestellte, beiten giene dachen fich den Legos alle einen gur Willfamkteit im Endlichen aus dem Bater ausgesiessenen Untergett", diese das gegen leugneten die perspiktionen der ber verfache Verrifickenbeit des Vertogenen Gottes von dem offendaren, d. h. die Persfellichteit des Legos, oder funz: unter den Katholischen herrifiche die Saellamische Eche.

Ab uno disce omnes, meint herr Gieseler; Prageas war bekanntlich Sabellianisch gesinnt; Prageas war aber auch Antimontanist; also waren damals alle Antimontanisten, d. b. alle Mitglieber der fatholischen Rirch Sabellianisch gestunt. Gegen die Bundigfeit dieser Schluffolgerung wird faum aufzusommen sein; aber ein bescheibenes Fragzeichen muffen wir uns boch in Gestalt von ein paar Bedenten ersauben.

Einmal: Bisher wußten wir nicht anders, als daß die Leugnung des persönlichen Unterschiedes in Goett gerade unter den Mentanisten Andang gefunden habe; daß nämlich von zwei Parteien, in melche die Wontamissen bezinkt der Erike (hom gefallen waren, die eine, die Zefainischen, Sabellianisch gedacht und gelehrt habe 11). Und diese Leugenung der Personen muß unter den Moutamisten immer allgemeiner geworden sein; denn spätere Richardiern diere und den meiner geworden sein; denn spätere Richardiern überhaupt, daß Bater, Sohn und Geist bei ihnen nur als einer und der eite gedte, so gwar, daß sie seis fless ihnen nur als einer und der eite gedte, so gwar, daß sie seis her an der eine geden der Laufe des das der der und der flatten, und ihre Tausfe deshalb an ber Synode zu Constantingel im Jahre 38 beroerfen murke 119

Ineitens: Ale Beleg bester, bas Prageas sich nur "ber unter den Antimonachischen hertsbamtlichen Patripassinischen Ansicht angeschiesen" habe, sübrt herr Giefeler an: "Es "wurde dem als Confesser hochgeschrien Prageas leicht, über "die gegen ihn gerichteten Ansschuldigungen der montalistischen "Patrei dem Bischof und das Presbyterium in Kom zu be-

<sup>11)</sup> Libellus adversus haereticos, ed. Routh, p. 167.

<sup>12)</sup> Hieronymi epist. 41. Didym. de Trinitate, p. 279, 382, 445. Der Lytter, bei fis bli att bicht Cache fedshill, sig attabhidlich, bas hie Mentantifen rör arirör örarariga ignaf nat nagadafrer rosoders, nab p. 279; bli Phrighte (Montantifen) mitchen indergadant!: die rön jai reie regie ärjae visorarigae flaurifers, äldä naterier roi voiror vina nariga nat vior nat ärjen savi vior nat v

Das befannte Borgeben ber Theobotiamer, doß die auf Jephyrin ihre Lehrmeije im Rom geberricht babe, balt herr Gliefeler für volllommen mahr im Westentlichen; die auf Bictor, fagt er, babe die Airche (also nicht loss die Römisch) fich mit allgemeinern Bestimmungen begnügt, mit weichen die Anfick der Theobotianer so gut bestehen komtet, wie die andere. Die Anficht der Theobotianer so gut bestehen komtet, wie die andere. Die Anficht der Theobotianer aber war, wie uns hipposit berichtet: Zesus sie ein, mit Ausnahme seiner wunderbaren Geburt, gemöhlischer Wensch gemein, der glich den andern,

<sup>13)</sup> Fracificavernat avenae Prazeanen lic quoque uppreseninatee, dormientibus miltis. Adv. Prax. c. 1. Da Tertullian, mie Memand bezweifelt, bieğ in Kartişag geldeitekra bat, fo ik bemit kratifid genug gefagt, bağ in dem numittelbar Belgenben von Kartişage bie Rebe fei. Das erfenni auch Reanber an, Untignefithes, Dz Et Nadg. D. 442.

<sup>14)</sup> Caverat Doctor de emendatione aua, et manet chirographum apud psychicos. Adv. Praz. c. 1.

nur mit besonderer Arommigfeit gelebt, worauf fic bei ber Zaufe im Jordan ber Beift (ober Chriftus) in Beftalt ber Zaube auf ibn berabgelaffen und ibn erleuchtet babe. Dieß alfo fonnte bor Bephyrin ober wenigstens bor Bictor ohne Biberfpruch in ber Rirche, namentlich in Rom gelehrt werben; wie thoricht und lugenhaft mußte ba ben Garetifern, gegen bie Brenaus fchrieb, Die Sinweifung auf Die Trabition und Lehre ber Romifden Rirche ericbeinen, Die ihnen Diefer Bifchof ale enticeibenbes Rriterium porbielt! Bar Chriftus blofer, erleuchteter Denich - ober mar er Gott? Das mußte man alfo im gangen zweiten Sabrbundert in ber Rirche noch nicht recht; Beber fonnte barüber lebren, wie er wollte: Die Beiben und Die Ratechumenen wird man, wenn fie eine bestimmte Erflarung verlangten, mit bem Bebeuten: baß fie nach Belieben bas Gine ober bas Andere mablen fonnten, ober auch: bag Die Babrbeit in ber Mitte liege, gur Rube verwiesen haben; wollten Gingelne auf bas Befenntniß ber Gottbeit Chrifti fterben, fo mar bas ibre Cache: Die Rirche felber lieft bie Arage Dabingeftellt fein.

So fah es damals in der Niche des herrn Giefeler aus; freilich scheint der Wahrheitelstiebe der Theedetiante durch die bestimmte Behauptung hippolits, daß der Mömliche Bischor, den sie zu den Jhrigen gabiten, ihren Weister Theodonis excommuniciet habe, in etwas pweistelst ju werden; berr Giefeler seht aber ein Fragzeichen, und meint: "Auf-nien sichere Emischung über dies bereichieden Angaben "mine fichere Emischen gegeben."

Erft am Schuffe des zweiten Jahrhunderts asse war man, nach der Geschädenschaung des derem Geschen, in der Ammischen Riche so mett gekommen, das Estistus "als göttliche Riche son entschen anerkannt" wurde; erst jest sonnte dapen auch von einer Wenschwerdung Gottes die Rede sein, die die dah nach von in Abalbarbeit, oder wohl auch in das Gestet

ber Siftionen verwiesen worden war. Aber nur entfland die Frage: Ber ist dem Mensch geworben, der Bater, oder der Sohn, der Logos? Das mußte also jest erft an den Tag fommen, und hier thaten die Montanistischen Streitigkeiten nach Geren Gieseler bas beischer bei Wontanistischen

herr Giefeler weiß namlich, bag alle enticiebenen Antimutiften (alfo obngefabr alle Rathofilden) Gegner der Lebre von einer geltifden Zengung waren, wei baburch sinnliche Begriffe auf die Gottfelt übertragen wurden, daß sie folgitch alle Sabellianisch ober Antipassfanisch gestunt waren. Diese hatten benn auch natürlich als Antimontanisten "auffallend lage Grundiffe über firchsiche Dieselplin".

Gragt Jemand nach Beweisen Diefer munderbaren Dinge, fo antwortet berr Giefeler: "Dir icheint" - "Bir merben nicht irren, menn wir" u. f. m. (Geite 768). Alfo: Bir werben nicht irren, wenn wir une porftellen, bag eine Beit lang Die gange alte Rirche - mit Ausnahme ber Montaniften und ihrer Greunde - Die Grifteng ber gottlichen Berfonen. Die emige Berfonlichfeit bee Logos geleugnet und Die Denich. werdung bes Batere behauptet habe. Ralliftus, ben Berr Biefeler, mie fich verfteht, ale groben Batripaffianer auffaßt, befand fich alfo in einer überaus gabfreichen Befellichaft; und wollte Zemand, durch die Biefeler'iche Conftruction der Romi. iden Greigniffe noch nicht vollig befriedigt, etwa meitere Thatfachen und Belege forbern fur Diefe Batripaffianifche Gunbfluth, welche fich mit Ausnahme einiger Montaniftifchen Dafen uber die gange Rirche ergoffen, und fie, boch mobl mabrend ein paar Decennien, bebedt baben foll - fo mußte er als ungenugfam ober furgfichtig abgewiefen werben.

Aber nun tommt ein neues, seltjames biftorifces Phanomen: Die Berricaft Des Patripaffanismus in Der Rirche fit boch nur von furger Dauer, bald haben fich Diese Sabellianifchen Gewäsfer größtentheils verlaufen, ber Wiberwille fammtisoer Antimontanisten agen die göttliche Zeugung ist auf einmal verschwunden; allgemein wird nun gelehrt, nicht der Bater, sondern der Sohn sei Wensch geworden. Wie das nun gugegangen, unter welchen Einstlissen und Känwsten eine so wunberbare Immondung, ein solchen überspinigen wen einer Seber jur gerade entgegengesetzten sich vollzogen habe, dies zu missen wäre freilich höcht lehreich und wichtig; von herrn Gieselete ertheren wir aber darüber nur Solgendes!

"Indeffen lentre fich die allgemeine Stimmung immer "mehr gegen die Monarchianer ju ber Anficht bin, bag bie "gettliche Berson Chrifti eine von bem Bater verschiedene sei, "nud die monarchianische Ansicht wurde immer allgemeiner "als haress betrachtet."

Diefe Erffarung icheint fich burch ibre Ginfacbeit au empfehlen: Alles toft fich gludlich auf in "Stimmungen" und "Unfichten", und wie es mobl bem einzelnen Deniden mitunter begegnet, von einer Stimmung ploklich in Die gerabe entgegengefeste überzugeben, wie unfere Unfichten nur allauoft von unferer Stimmung abbangig find, und mit berfelben medfeln, fo ift es, wenn wir une auf herrn Giefelere Standpunft verfegen, und une nur bee alten verrotteten Babne grundlich entichlagen, ale ob es in ber Rirde etwas Bleibenbes. Dbjeftives, eine fefte überlieferte Lebre geben muffe, ober je gegeben babe - fo ift es, fage ich, leicht ju ertennen, bag es ber Rirche eben fo ergangen ift. Die Rirche bat fcon im britten Jahrhunderte, und fruber, ibre "Stimmungen" gehabt, Die naturlich, wie alle Stimmungen, unter bem Ginfluffe auferer Umftanbe, ober auch nach unberechenbarer Laune, balb ba. bald bortbin fich lenften; por Rurgem mar fie noch allgemein Batripaffianifc geftimmt: einige Reit nachber befann fie fich eines Undern, man weiß nicht warum, genug, fie fand fur gut, nun einmal Trinitarifch gefinnt zu fein, und ihre bisber gebegte (Cabellianifche) Unficht "immer allgemeiner als Barefis zu betrachten", wie herr Giefeler Geite 772 fagt.

Siemit ift benn ber Streit in Wom in das gehörige Richt gefeht; Rallistus erscheint als Berrässentun und Bertämeter ber eben noch herrschenden "Stimmung und Ansschift von gerade Patripassanis den Stimmung und Ansschift der Berschift ber undehfünftigen est einmunug in ber Richt, er Recht gereit prohectifc für eine Lebre, die dem Annach gemein kinde, er krück, er krück gestangen sollte, für jeht aber noch bei allen Antimontanissen in sehr übsem Busse fand. Zeber hatte allen Antimontanissen in sehr und ben Antimontanissen in ber Annach der Begenwart, wie der Mann der Jufusst, der übsen, das sich sich eine nur an erhomere Stimmungen und um Anschöfen handle, die, ale bloge Anagedwarten einer selbs veräuberlichen Zeitrichtung, nothwendig dem Wechtel unterworfen seien.

Diefer Gefdichteanschauung wird nun Die Rrone aufgefest burch bie weitere gu ber bieberigen Darftellung ber "Stimmungen und Anfichten" vollfommen paffende Berficherung, bag man in Rom gwar bigig über Lebre und Disciplin ber Rirche geftritten, aber bod nicht recht Ernft gemacht babe, fondern bubich friedlich, ober auch unfriedlich, in Giner Rirchengemeinschaft beifammengeblieben fei, und es bei ben icharfen Borten babe bewenden laffen, etwa wie es bei gantifchen und unverträglichen Chegatten gu geben pflegt, wenn fie es boch nicht bis jur Scheidung fommen laffen wollen. "Dabei ift "nicht zu überfeben," fagt herr Giefeler, "bag, fo beftig auch "ber Rampf zwifden beiben Barteien unter Calliftus entbrannte, "es bod nicht gu einem Schisma fam. Beibe Theile batten "ibre Bertreter im Bresbyterium; in bemfelben murbe vielfach "geftritten; Die ftrenge Bartei ichlog manche Gunber von ber "Rirchengemeinschaft aus, welche bie Wegenpartei alsbald "wieder aufnahm, und Calliftus machte mit Rachdrud fein "bifchilides Anfehen über bas Preschperium geltenb, aber "ju einer Zennung in gwei Rirdengemeinschaften fam es nicht, "Calliftus batte ben bifchofifichen Stufe und bet bet abre time, "auch die Rirde biefer Zeit mochte bie Ursache fein, bag bas "fich allerdings vorbereitenbe Schisma noch nicht jum Aus-brucke fam."

Diefer Buftand, ben wir Andern geradegu fur monftros und undenfbar halten muffen, icheint in S. 6's Augen nicht einmal etwas Abnormes ober Ungewöhnliches ju baben. In einem Sabrbundert, in bem fich gange Rirden über Die Beit ber Ofterfeier, über Die Gultigfeit baretifder Zaufe fpalteten und bie Gemeinschaft aufboben, in einer Rirde, in ber menige Sabre nachher blos über einen einzelnen Bunft ber Buf-Disciplin eine Spaltung entftand, Die über gweibundert 3abre mabrte, und uber bie gange ubrige Chriftenbeit fich verbreitete - in einer folden Beit und Rirche bilbet fich eine gegen bie Lebre und Amteführung bee Bifcofe fic auflebnenbe Bartei, beschuldigt ibn öffentlich bes Abfalls von ber driftlichen Bahrbeit in ber Saupt. und Rernlehre ber gangen Religion, wirft ibm por, bag er Die gottliche Berfonlichfeit Chrifti leugne, bag er bie beilfamen Schranten ber Rirdengucht burchbreche und auch Die grobften Gunder que ben unlauterften Motiven gulaffe, bag er ein Gotteelafterer fei; ber Bifchof bagegen befoulbigt fie öffentlich por ber Bemeinde ber Zweigotterei; bie eine Bartei ichlieft Berfonen aus ber Rirdengemeinicaft aus. welche die andere fofort aufnimmt - und mit und nach allem biefem lagt ber Bifchof - berfelbe Bifchof, ber ben Cabel. lius aus ber Rirche ausftogt - ben an ber Spige ber Begner ftebenden Breebpter rubig in feinem Amte, lagt ibn Die beiligen Caframente vermalten, geftattet ibm, feine von ibm ale beibnifcher Ditheismus gebraudmartte Lebre von ber Rangel porgutragen, mas indeg nicht bindert, bag eben Diefer Bifchof

Or. G. macht nun freilich einen leisen Berfuch, das Ungehenerliche seines Ferrölibes der alten Könischen Kirch durch die Bemerfung zu milbern, daß ziener anarchische Justand doch nicht sehr lange gedauert habe, da Kallisten nur drei Zahre Bissof gemesen sein. Danart ist nur zu bemerten, daß er erstens das Epissop der des Kallistus einenkandig abstragt "d.

<sup>15)</sup> Anfliffus hat nach Ordentle Berechung acht eber nam Jahre (214 — 222) eigert, Darentis glie ibm fiels Jahre, ber Gebrangszob von 354 lößt ibm find Jahre (218 — 222) ber Kirche vorlieben. Jimmt nam nam acht vom erfen mu leigert Jahre nut ble Hiffe, fo bleiden immer nach vier volle Jahre. — Dagegen fricht die, G. die Edentsgeit des Benein um der Sedellium möglicht zu ertingerm. Zeit jemme, ficht er in der Angabe des Gehobentles dieffen integenausgiett in dennefoglichen Weitzen flugt nub allgemein anerfannt ift, einen Vöstigung, fin im Alfen noch im Jahre 225 als Pericher auftreten zu laffen. Sedellius foll noch einmal nach dem Jahre 250 als Bercherte ein erfentlett fehren person im Bellemali geneint haben.

und daß zweitens hippolyt felbst auch diese ichmache Ausflucht ibm abidneiber, indem er bezeugt, bag gur Beit ber Rbefassung seines Buches - und er fann nach . We eigener Behauptung nur geraume geit nach dem Tode bes Ralliftus geschrieben haben - bie Geste aber Soule ber Kalliftuner, welche die Lehre und Disciplin ihres Meisters beibehalte, noch bestiebe.

Begüglich der befannten Statue Sphyochts beshaptet be, G., es fei "eine lirchenbistoriige Ummöglichein", daß icon die Römischen Chriften des britten Zahrbunderts diese Statue ihm errichtet hätten; aber während des Streites mit Alegandrien über die Dkerberchnung, nach 337, habe man den Oftervelle hippolyte an dem Sessie einer alten Statue, welche damit zu der des hippolytes gemacht worden, aufgezeichnet.

Die Unmöglischeit foll draugi beruben, daß "Statuen heiligen Personen dem Abendlandern noch längere Zeit fern gelegen" seien. Aber es ist kein Zeichen vorhanden, und bein Grund da, der uns gur Annahme nödigite, daß die Statue, wenn se bereite in de dritte Zahrhunder fällt, Spipoplyt als einem Seiligen errichtet murde; mit scheint es immer sehr möglich, daß Sippolyte Gemeinde unmittetbar nach sienten Berbantung nach Zardinien ihm bleise Archinal sigte; und auch wenn es gleich nach seinem Tode geset wurde, war es wohl micht der Seilige, bem man damit hulbigen wollte, sondern der berühnter Nirchenlehrer, der bedeutenlife Theologe, treg seiner Truittarischen Berierung, den die Römische Sitche bis dabin noch gehaber batte.

nitgende eine Spur zu entbeden ift; benn wenn die Lehre, die man die Sabellianische nannte, damals in Ptolemals Reibungen erzengte, so ist das doch noch lange kein Beweis, daß Sabellins selbst dort thätig geweien sel.

Bie unwahricheinlich es fei, bag man in Rom noch im Anfang bes funften Jahrhunderte eine folche Renntnig ber Griedifden Schriften Sippolpte, namentlich auch ber fleineren, Die felbit in ben Rirchen Griechifder Bunge verfcollen maren, gebabt babe, bas babe ich bereits gezeigt. Bon bem Oftercanon führt fr. G. felbft Die Borte 3belere an, bag er nichts weiter ale ein rober Berfuch fei, ber nur auf wenige Sabre Die Brobe bestanden, baber bas Denfmal febr frub. vielleicht icon unter Alexander Geverus errichtet worden fein muffe. Gufebius von Cafarea batte bei ber Berfertigung feines Epclus ben Sippolpteifchen Canon noch ju Gulfe genommen; ber lettere batte bon ba an alle weitere Bebeutung verloren, und es ift mirflich nicht abgufeben, melden vernunftigen 3med Die Romer im funften Jahrhunderte burch bie Berewigung eines vor zweihundert Jahren verfertigten, langft völlig unbrauchbar gewordenen Canons ju erreichen meinen fonnten; Die 3dee, es batte ibren Anfpruchen gegenüber ben Alexanbrinern Gewicht verleiben tonnen, wenn fie lavibariich ben Beweis führten, bag einmal bor 200 3abren ein Grieche in Rom geweilt, ber im Ctanbe gemefen, einen Oftercoclus ju verfertigen - Diefe 3bee ift boch allgu lacherlich.

Da fr. Giefeler feine Sppothefe, daß die Antimontaniften Leugner der Trinität und der Berisnlicheit des Logos
gemeirn feien, nicht nur auf Pangeas, sombern auch auf die
fogenannten Aloger fight, so duffer est zweckmäßig fein, die
Aufichten, die man bisher von diefer Partei ausgestellt hat,
wand die Schiffe, die man aus ben Angaben über sie gegogen,
einer Prüfung zu unterziehen; wenn ich nicht sehr in esgenab
gerade beier wichtige Puntt ber alten Kircheugeschichte einer
Revillon beschoers bedürftig.

or. G. fagt S. 765: "Betanntisch gingen einige ber "Antimontanisten sogar so weit, die gange Logosibee und "die Cauelle berseiben, das Evangesium Johannis, zu der "werfen." Und S. 769 bezeichnet er ste als die "entschien Austimentanischen, medeb die Kahzeit des Exangeliums Johannis und der Appelatypse wie die Fortbauer der Charismen leugneten". Siecan anfuhlpfend will ich versuchen, folgende Fragen zu beantworten: Erst net. Banen die Angeweiche Fragen zu beantworten: Erst net. Banen die Angeweichse fragen zu beantworten: Erst net. Banen die Angeweich gegen zu der fich geber der der fielen Johannis, das Evangestium und die Appelatypie? Dritten Schannis, das Evangestium und die Appelatypie? Dritten Sengenten sie die Eggessehre und damit die göttliche Persönsichtet überführ

1. Epiphanius, ber einzige, bem wir Raberes über bie bon ibm in fpottenber 3meibentiafeit fogenannten Mloger berbanten, - benn bie blos aus ber Epnopfe bes Epiphanius gefloffene Rotig bei Muguftinus fommt bier nicht weiter in Betracht, und Die furge Angabe bes Philaftrine ift nur ale ein ben Epiphanius bestätigendes gleichzeitiges und unabbangiges Reugnif merthvoll - Epiphanius alfo fagt fein Bort. woraus eine besondere Oppofition Diefer Antijobanniter gegen Die Montaniften qu entnehmen mare: im Gegentbeil, er bringt fle gleich im Gingange mit ben Phrygiern ober Montaniften, ben Quintillianern und ben Quartobecimanern, melde beiben Ceften bei ibm nur Abarten bes Montanismus find, in eine Berbindung, Die gwar bem Bortlaute nach nur auf bas Reit. verhaltniß fich begiebt, aber boch auch angugeigen fcheint, bag bie Mloger gu berfelben Geftenfamilie geborten. Rach feinem Berichte batten fle ihren Gis allein ober boch hauptfachlich ju Thuatira in Ludien, mo neben ihnen auch eine gur Phrygifden Gette geborige Bemeinde beftand; beibe Benoffenichaften arbeiteten nun mit fo gutem Erfolge an ber Berführung ber bortigen fatholifden Glaubigen, bag fie bie gange Stadt gur

Annahme ber Phergischen Lebre und Sette brachten, und die fatheilighe Kirche dert mährend hundertundzwölf Jahren völlig erloss in Michteil der Appellen die Annahmen deine Wassergen die Katheil der Appellepse; der Berfasser diese Kucke, sagten sie Katheil der Appellepse; der Berfasser des und die Generalde zu Thantire, in welchem er die Konthauer derfelben die zu Anhalft des herrn voraussest (2.25); jest aber eisster der unter Kirche gedörige Geneinde in Appatitage in eine tonnt ihr nun behaupten, daß dies Kucke und die dachte prophetische Schrift eines von Gott erleuchten Appelle sie, da ihr felbs derennen misst, daß die Gemeinde, deren gertagen der

<sup>16)</sup> Dertel (Umftanblicher Beweit, bag bie Apotalppfe ein untergefcobenes Buch fei, 1785, G. 143 ff.), ber burchans zeigen will, baß Epiphanius ben auf Die Johanneifche Beit fich beziehenben Ginmurf ber Mloger von ber Richtegifteng ber Thvatirenifden Rirche adnalid mifperftanben und entftellt babe, fagt: "Lengneten fie (bie "Mloger), baft gu ihrer Beit eine rechtglaubige Rirche gu Thuatira "fel, fo fchlofen fie fich felbit ane ber Babl ber rechtglanbigen Blieber "ber Rirche aus, und machten fich ju Rebern, welches fie bei ge-"funbem Berftanbe gewiß nicht thaten." Bang richtig; aber bamit ift nicht bewiefen, mas Mertel meint, bag bie Moger nicht bon ihrer Beit, fonbern nur von ber bee Robannes batten fprechen tonnen; fonbern bas ift bemiefen, baf fie felber gu ber Rirche, bon beren Berichwinden ans Thuatira fie rebeten, fich nicht gablten. Freilich fagten fie nicht: exxlysia goisriavar, fonbern etwa woginar ober etwas bem Abnliches. Da Cerinth ber Beitgenoffe bee Apoftele mar und in Rleinaffen lebte, fo batte ber Ginmand ber Moger, falls er auf Die Bobanneifche Beit fich begieben follte, teinen Ginn gehabt; bas bat icon Gichborn (Ginleit, in's R. I. II, 410) gezeigt. Denn bas tonnten bod bie Mioger nicht meinen, bag Cerinth ben Brief an eine gu feiner Beit gar nicht existirente Gemeinte gu Thyatira gefdrieben und bie bortigen Berbaltniffe in bochft plumper Beife erbichtet, und bamit feiner Offenbarung felbft bas Giegel ber Unachtheit recht banbareiflich aufgebrudt babe.

er, wie ihr meint, bort verburgt hat, nämlich bie eurige, berreits untergegangen ift?

Der Ginwurf ber Aloger bat alfo blos eine Bebeutung κατ' ανθοωπον. Gie fonnen nicht fich felber gu berjenigen Rirche gerechnet baben, Die unn aus Thoatira verichmunden mar : benn eben fie befanden fich ja bort, und wenn auch fein eingiges Mitalied ber fatholifden Rirde außer ihnen mehr in Ebpatira mar, wenn fie auch ein fleines Bauflein bilbeten, fo mußten fie fich ale Die legitime Fortpflangung ber bortigen Rirde betrachten. Gie bilbeten alfo febenfalle eine ber fatholifchen Rirchengemeinschaft entfremdete Bartei. 3hr Ginmurf fann auch nicht ben Ginn gehabt baben, bag jur Beit bee Apoftels Johannes feine driftliche Rirche in Thvatira beftanben habe, benn bem wiberfpricht einmal ber Bortlaut (ouz ένε νον έκκλησία κτλ.), und zweitens die gange Biberlegung bes Epiphanius, Die bann vollig finnlos mare. Der Rirchenvater erwiedert namlich: Berade Diefe Berführung der Ratho. lifen in Thoatira jum Montanismus bestätigt die prophetische Autoritat ber Apotalppfe, benn indem ber Geber von einem Beibe Befabel rebet, "welche fpricht, fie fei eine Prophetin, und lebrt und bie Rnechte Gottes Dortfelbit gur Ungucht verführt," bat er eben damit vorausgefagt, daß die bortigen Chriften burch eine Barefie, welche, wie Die Phrpgifche, gang auf Die Ausspruche falider Bropbetinnen gebaut ift, verführt werden murben. Doch hat dieß nur 112 3ahre gedauert 17),

<sup>17)</sup> Guishantus hat hier puel Erlitefimmungen: bie eine, bas bie Unterfrechung fer latjollissen Nieche in Thyalten 112 Jahre (als von 280 bis 375 eines) gedunner babe; die anbere, baß die Jehr ber Appliel, bes Johannes und hiere ersten Iduger (east voir nadehr) 39 Jahre von der Simmellert Greift in unseiglie (alsie bis gemeiner 126, als Dudoratio und Krififten biere Schufferiffen einerschten, gemößert bade). In diefer fehrer Gelieffinmung hat men mur

und jest (um das Jahr 375) ift wieder eine tatholische, im Wachsthum begriffene Rirche in Thyatira.

Der Bericht bes Epiphanius ftellt alfo bie Moger burchaus nicht als Gegner ber Montaniften bar; Die Grunde, mit benen fle feiner Darftellung nach Die Achtbeit ber beiben 30. hanneifden Schriften beftritten, find von ber Montaniftifchen Controverfe vollig unabbangig; und wenn fie bem Cerinth auch Die Apolalppfe aufdrieben, fo thaten fie bas nicht, wie bie neuere Auffaffung annimmt, wegen ber bem Chiliasmus icheinbar gunftigen Stellen ber Offenbarung, Davon fagt Epiphanius fein Bort, fondern eber wegen bee Rufammenbange ber Offenbarung mit bem Evangelium, in welchem fie bie Sand bes Cerinthus ju erfennen mabnten, und bann auch megen ber ibnen unperftandlichen Combole und Bifionen, benen fie feine wirflich praftifche ober erbauende Bebeutung, feine Belehrung irgend einer Art abaugewinnen vermochten. "Bas bilft mir," fagten fie, "bie Apotalppfe, welche von fieben Engeln und "fieben Trompeten ju mir rebet? Bas follen mir bie vier "Engel am Eupbrat, Die ein anderer Engel erft lofen muß, "mas bas beer bon Reitern mit feurigen und ichmefelgelben "Bangern 18)?"

Rach ber Darftellung bes Spiphanius maren bie Aloger in Thyatira Die Gehulfen ber bortigen Montaniften, und be-

triger Welfe des Datum bes Affolie der Gludigen zu Thenter gefindt, was fricht gwissen bier nu der andern gliefungder einer amaglibelichen Wiberipruch fezen wärte, und soss dere die eine fiele tere Entlickung der Wordenlieme wiederigt wiel. Giphydanie wollke mur den Unfang des avosselligen Alleiter angeden, um um geigen, daß der von Indennes geweifligte Affold der Thenterlissen Klickerft lange nach der avosstelligen Jett erfolgt, die Brophetengabe des Berloffers der Apotalopse als de mit bestätigt ein.

<sup>18)</sup> Epiphan. I, 456 sqq., ed. Petav.

wirften mit ihnen ben Ubergang ber gangen Stadt gur Bhrb. gifden Gefte. Gie, Die Mloger, fagt er, melde fent Die (prophetifche) Offenbarung Diefes Ereigniffes leugnen, balfen bamale gum Umfturg (ber fatholifchen Rirche in Thyatira) mit. Allerdings gaben bie Aloger ju, bag bas, mas in ber Apotalppfe von bem Buftanbe ber Gemeinde ju Thvatira porfommt, feine Erfullung gehabt babe 10), b. b. bag Cerinth einen Borgang, ber ju feiner Beit in Thratira mirflich ftatt. gefunden, babei por Augen gehabt babe: aber bas, mas Epiphanius bineinlegt, bag namlich unter ber verführenben Befabel Die Montaniftifden Bropbetinnen gemeint feien, tonnten fie felbftverftandlich nicht gelten laffen. Gie maren alfo ein Rebengweig ber in jenen Begenben febr verbreiteten Bhrpgifchen Geftenfamilie, Die mobl nicht blos burch Die Bermerfung ber beiden canonifchen Bucher, fondern auch in andern, bem Gpiphanius nicht naber befannten Punften von der Sauptvartei fich untericieb. Der Chiliasmus mirb einen Diefer Bunfte gebilbet baben, mobei jedoch an beachten ift, bag berfelbe menigftens bei ben Affatifden Montaniften eine Frage von febr untergeordneter Bedeutung gemefen ju fein icheint; benn in bem Streite ber Ratholifden mit ben Montaniften wird fle nicht ermabnt, nur Tertullian rechnet bas taufenbiabrige Reich in bem bom Simmel berabactommenen Berufalem au ben burch Die neue Beiffagung bezeugten Dingen 20).

Rur in Folge einer gewaltsamen Anderung des Textes bei Epiphanius, die Mertel 11), der Gegner der Apokalppfe,



Όμολογούσι γάφ καὶ οὖτοι ἐν Θυατείροις ταῦτα πεπληρώσθαι,
 p. 456.

<sup>20)</sup> Adv. Marcion. l. 3, c. 24.

Ενοικησάντων γάς τούτων (bie Aloger) έκεδο (in Thyatira) καὶ των κατά Φρύγας (hier foll οί μέν eingeschaltet werden), καὶ (bieß

guerft erfann, Reuere bereitwillig ergriffen, ift es gelungen, Die Aloger in eifrige Begner ber Phrygier, ober Ultra Anti-

foll megfallen) dinny dunwe apnaharrwr rag diaroiag rwe aneραίων πιστών, μετήνεγκαν την πάσαν πόλιν είς την αύτών αξρεσιν, οί τε (δέ) άργούμενοι την άποκάλυψιν του λόγου τούτου, είς ανατροπήν κατ' έκείνου (έκείνο) καιρού έστρατεύοντο. Diefe ienten Borte follen intervungirt merben; of de aproxueros rer άποκάλυψη, του λόγου τούτου είς άνατροπήν, κατ' έκείνο xaipou iorparecovro. Es ift auffallent, wie eine fo ftarte Beranberung, bie, obne irgent einen Anbatt in einer Sanbidrift gu baben, blos au Guuften einer in Die Rirdengefdichte bineinautragenden Sopothefe erfonnen ift, fo viel Buftimmung, guiest wieber Die von Lude (Bollit, Ginleitung in Die Dffeubarung bes Johannes, gweite Muff. 1852, G. 581) finben fonnte. Rach biefer Umgeftaltung bes Textes foll apnasarray auf dunar geben, mabrent es nach bem unveranderten Terte einfacher auf Die Mloger und Borp. gier fich begieht, Die gleich Boifen ben Glanben ber einfaltigen Chriften gerriffen batten. In ben of aprovueros enr anoxaduper rou doyou rourou entfprechen bie letten Borte bem enedausavorrat rourov rou ogrou; bas eben ermabnte Ereigniß bee Abfalls gn Thuatira ift gemeint; Die Aloger, fagt Epiphanius, leugneten, baß biefee Ereignig voraneverfunbigt, aufgebedt worben fei; fie, bie burch eine feltfame Bronie bee Schidfale felbit ee berbeifubren baifen, είς ανατροπήν (της έκκλησίας) έστρατεύοντο. Statt biefes einfachen und burch ben gangen Bufammenbang geforberten Ginnes follen bie gufammengeborenben Borte queeinandergeriffen, rou dorop rovrov in unuaturiider Construction mit eig avarponter verbunden merben, und biefe Borte follen bann beifen: Gie, Die Mioger, tampften bamale, mabrent bie Montaniften bie Glaubigen in Thyatira verführten, jum Umfturg biefer Gache ober Lebre (Loyov), namlich bes Montanismus. Dagegen webren fich Gprache, Conftruction und Context. Da es unmittelbar vorber eig reje aurur alpeder beifit, fo murbe Epiphanine, wenn er von ben gegen biefe gerichteten Bemubungen batte reben wollen, rie aurne aigebewe ober rie aigisewe raurie ober etwas Abuliches, und nicht bas

montaniften, wie Neander sich ausderfact, zu verwandeln. Aber auch in der Stelle des Iren aus \*1), von der es allerdings wahrscheinlich ist, daß sie derfelben Gesellichoft gelte, die Epiphanius Aloger neumt, sindet die Neinung teine Bestätigung, daß diese Aloger Neumt, sindet die Neinung teine Bestätigung, daß diese Aloger Neumt, sindet die Neinung teine Bestätigung, daß diese Aloger Antimontanisten geweien, und nur um diese die Stüge, die sie in den beiden Johannes-Schriften gesunben, zu entzieben, dieselben dem Apostel abgesprochen hätten. Irendias sagt: es betisten welche, um das in der Kriche ausgegossen Charlima des betistigen Geistes zu leugen, abs Evangesium Johannis und mit demselben den prophetischen Geist verwärfen; diese lusgischichen wollten selbs Propheten ter saus Beindverspekten! \*1) sein, und brüdden der Kriche

untlare und zweibeutige rou lovov rourov gefest baben. Ferner aber faat Gripbanine auebrudlich, Die Berführung burch bie Borne gier fei mit fo vollstandigem Erfolg gefront worben , bag bie gange Stadt ibre barefie angenommen babe; er mußte alfo fagen wollen, bien fei gescheben ohngeachtet ber Anftrengungen ber Mloger, ben Montaniemus umgufturgen; Diefe feien vollig fruchtlos geblieben: bann mußte man aber einmal ben Beifag eines Bortes wie uarny ober eini erwarten, und überdieß wiberfpricht ber gange Bergang ber Cache; benn wenn alle Chriften in Thyatira, wie beibe Theile, Eriphanine und bie Aloger felber bebaupten. Montaniftifch murben. wo blieben bann wohl bie "entichlebenften Mutimontaniften", bie Mloger? batte ibr Rampf gegen ben Montanismus nur bie Birfung. daß auch fie von ihm abforbirt murben, und fpater erft ihre Partei in Thyatira, man welß nicht mober, wieber einwandern und von vorne aufangen mußte ? - Dit Recht fagt Selnichen (de Atogis p. 95) von biefer Textanberung: At hoc non eat emendare sed corrumpere scriptores!

<sup>22)</sup> Adv. haer. 3, 11, p. 223, ed. Grabe.

<sup>23)</sup> Anch hier foll nach Mertels von Giefeler fofort aboptirtem Borichlage ber Text geaubert, und ftatt pseudoprophetae gefeht werben: pseudoprophetas. Der Ginn fel; "Gie geben gwar gu,

Die Gnade ber Prophetie ab. Alfo gerade barum, weil fie bie Gabe ber Prophetie, bas Monopol berfelben fo ju fagen, fur fich in Anfpruch nahmen, machten fie ber Rirche, von ber fie ausgeschieden und getrennt maren, Diefe Gabe ftreitig. Dieß mar ber Montaniftifden Anschauung gemaß, welche erftens ben Rindifern bas achte Charisma ber Beiffagung nicht augefteben wollte, Die ferner nur Diejenigen Bifionen und Bropbetien für gottlich bielt, welche im Auftanbe ber Efftafe erfabren und verfündet murden, und die noch bagu behauptete, bag bas mabre Brophetentbum mit Montanue und ben beiben Brophetinnen, ber Prifcilla und Maximilla, abgefchloffen und beenbet fei, fo bag ber anonyme Beftreiter ber Montaniften bei Gufebine, und Gpipbanius mit ibm, faat, bief gerabe fei ein Borgug ber Rirche por ber Bhrbgifden Gefte, bag bie Babe ber Beiffggung ftete in ber Rirche bleibe, mabrent fie bei ber letteren icon nach ihrem eigenen Befenntniffe erlofden fei 24). Dag nun biefe Gefte ale einen ber Grunde fur ihre Bermerfung bee Johannes . Evangeliume auch ben barin verheißenen Baraflet angeführt babe, wie Grenaus berichtet, bas ift febr

<sup>&</sup>quot;daß es latiche Prevbeten gitt, (ale ob bieß erft bes Jugebene be"dauf batt, was de bands 3-Cerman, medice Genefienschaft er "auch angehren mochte, ver Augen fahl aber wahre Propheten "fell man in der Kirche nicht finden." Ban fielt, die auch biefe bie Werte bes 7. abhämdigent inderenn nur einer Sweptele gut Gefallen ersonnen ift, nub wenn Bleef Lediträg zur Evnag. Artitt, S. 2009 and Weisser als einem Berteiblige berieften ennt, se in des nerichtig. Getsum, das and Breef annimmt, die Nieger einen erft durch den Rijberauch, den die Armering des Evnavon Jobanneichen Bertiften gemacht, bis zur Germering des Evnagelinns getrieben werben — und des findel sin iegends eine Sput

<sup>24)</sup> Euseb. 5, 17. Epiphan. p. 403.

glaublich, benn ba ibr Alles ale Beiden ber Unachtheit galt und gelten mußte, mas biefes Evangelium von ben anbern unterschied, fo mußten auch die Stellen vom Baraflet im 15ten, 16ten und 17ten Rapitel um fo mebr ibren Argmobn erregen, ale Diefe Bezeichnung bee beiligen Beiftes ben übrigen Grangeliften und auch den apostolifden Briefen fremd ift, und im erften Briefe Johannis nicht ber Geift, fonbern Chriftus als ber Baraflet genannt wird. Man fonnte bagegen einwenden, daß doch gerade bei den Montaniften der Paraflet eine fo wichtige Stelle einnehme, und ale ber Berfunder ber neuen Offenbarungen bezeichnet werbe; aber bas ift erft bei Zertullian ber Rall: Montanue bat fich ftete fo ausgebrudt, ale ob Gott ber Bater durch ibn rede, Brifcilla wollte von Chriftus gefdidt, und fein Organ fein, und Maximilla nannte fich "das Bort, ben Beift und Die Rraft". Auch Die Antimontaniftifden Edrift. fteller bei Enfebius ermabnen bes Baraflet nicht. Roch ein anderer Grund aber fonnte Montaniftifd. Gefinnte bestimmen, an dem Evangelinm gerade megen ber Stellen über ben Baraflet Anfton au nebmen; ber namlid, bag ber Jobanneifche Baraflet im innerften Befen von bem Phrygifden Bropheten. thum verschieden und eigentlich mit bemfelben unvertraglich ift; benn mabrend Diefes nur in einigen menigen befondere begna. bigten , gleichzeitig lebenben Berfonen gum Durchbruch gefome men, in ibnen, die meber Borganger noch Rachfolger batten, fondern völlig vereinzelt und abgeriffen ftanden, fich erichopft bat, foll bagegen ber Jobanneifche Baraflet ber gangen Rirche gegeben werden und fur alle Beiten ungertrennlich bei ihr bleiben (14, 16, 17); er ift ber Beift, bon meldem die Rirche bas Gange ber Beilelebre inicht blos einzelne Bufate und Bericharfungen ber Disciplin) empfangen, ftete an Alles, mas Chriftus gelebrt, gemabnt merben (14, 26), ber gleich nach bem Beggange Chrifti (nicht erft nach 130 3ahren) gefandt werben foll. Es geborte erft ein fo breifter und rudfichtelofer Exeget, wie der Montanistisch gemordene Tertullian dagu, um den Paratiet des bietem Geangeliums in ben Phropsischen Prophetengelit umgugestalten. Die früheste Bedeuntung der Montanisten, ihre Propheten seine biejenigen, welche der herr seinem Bolfe gu senden versprochen habe \*\*), bezieht sich dungen den fichten und hich auf ben Paratiet bei Johannes, sondern auf das Wort Christi Matth. 23, 34: "3ch sende Propheten, Weise mund Schriftgeleiter gu ench, die ihr iedtschagen und treu-nigen werdet u. f. m."

Co muß benn ber Gebante, baß bie von Brenaus und Epiphanius beschriebenen Beguer bes vierten Evangeliums in blindem Antimontaniftifdem Gifer megen bes Digbrauchs, ben Die Bbrpgifche Gefte von ben pier ober funf ben Baraflet angebenden Stellen gemacht, bas gange Buch bem Apoftel abgefprochen und dem Cerinth jugeeignet habe, - Diefer Gedante muß bei der erften Brufung ale ichlechthin nichtig und unbalt. bar ericeinen, und icon Reauder bat bemertt, daß ja die Benuhung ber Stellen vom Bargfiet fic ben Montquiften fo leicht entreißen, ja bag biefe Stellen fich fo leicht felbft gegen fie anmenden liegen \*\*). Beit mabricheinlicher ift es, bag es gerabe ein Ameig bes Bhrpgifden Geftenthums mar, ber guf bie Ach. tung bes vierten Evangeliums verfiel, um Die laftigen, von bort bergenommenen Ginwurfe, Die fatholifde Entgegenhaltung Des Robanneifden Baraflets ale ber allgemeinen, Die gange Rirche und eine ftete Succeffion von Lehrern und Bropheten erleuch. tenben Conne, im Bergleiche mit ben Montgniftifden Bropbeten, Die nur wie ein paar Sterne in fonft bunfler Racht fdimmerten - um alles bieg mit Ginem Chlage gu befeitigen : mobei freilich immer porquegefent merben muß, baf biefer

<sup>25)</sup> Euseb. 5, 16.

<sup>26)</sup> Rirchengefdichte, I, 1005, erfte Mueg.

Grund allein zu bem Berfuch ber Entwerthung eines fonft in ber berrichenben Rirchenmeinung jener Gegenden langft fefiftebenden apostolischen Buches nicht hingereicht haben wurde.

Daß die Aloger Leugner der Gertheit Chrifti, Unitarier in gleicher oder ähnlicher Weife, wie Theodound und Artemon gewesen seien, jie neuerlich vieschaf dehauptet, ader nicht erwiesen worden. Der schiedungen Grund daffen der nicht erwiesen worden. Der schiedungen Grund daffen die Geriffener Jweig (ἀπόσπασμα) der Alogischen haren. Gleichwohl ift das Jeugnis des Griphanius einschool als des down ihm unahönigen Ablasstein Ablasstein der eine Gegeriffener Ablasstein auf der gestücken der geschaften der erftere versichert wiederholt: "Sie haben den gleichen Glauden mit unte," — "im übrigen (adzeichen nämlich von der Berwerfung der beiten Johannes-Gutriften) schien sie de Gertiffen Palantien. Der erftiger werfung der beiben Johannes-Gutriften) schien sie die bie beitige und gleicht der Vereichundten.

Die Deutung heinich en's \*\*) und Anderer: Dit Ausabme des Artikels von der Gottheit Chrifti und ber Trünitätslebre seine ine Alleger rechtglandig gemessen, is offendau
unguläßig, denn einmal würde Cpiphanius diese Ausdahme
soden an geden, das er dei Leangenen der Gottheit Ghrifti noch
eine Übereinstimmung mit der Kirche und den übrigen Dogmet ihrerinfimmung mit der Kirche und den übrigen Dogmet gend der Gottheit Gefift ibre Grund. und Ecstein des
gesama der Gottheit Chrifti der Grund. und Ecstein des
gesamaten frichlichen Lechtgebabes sei, und doß, wenn diese
weggeworfen sei, eine Übereinstimmen den übrigen der
Tügen nicht eine Ubereinstimmen ihren übrigemeggeworfen sein, eine Übereinstimmen ben übriger
meggeworfen sein, eine Ubereinstimmen ben übriger
meggemorfen sein ein und mehr möglig, nur klussenderber Gesein



<sup>27)</sup> Epiph. p. 424. Die lettere Stelle hat Petau unrichtig übersetzt Ex quo deinceps sacrosanciam et divinam fidem redargunt. 28) De Alogis p. 24.

2. Daß bas pneumatifde Epangelium in feiner burchgreifenden Bericbiedenbeit von den innoptischen, bei feiner fo eigenthumliden Beidaffenbeit, in ber bas obieftiv Weidichtliche, Die Darftellung bee Lebeus und ber Lebre Jefu, fo gang gurudfritt. Den Aramobu einer Bartei im zweiten und britten Sabrbundert erregt babe, bas bat, geborig erwogen, nichts Befrembliches. Rur muß man fich Diefe Bartei in einer Lage benfen, in melder fie bas vierte Evangelium nicht etwa als ein langft befanntes, in bisber unbeftrittenem Befige apoftolifcher Autoritat befindliches und ber firchlichen Paradofis angeboriges Buch por fich batte, fonbern eine nur theilweife recipirte, mit ihren Aufpruchen erft ber Brufung ju unterwerfende Schrift in Diefem Evangelium fab. Das Buch fundigt fich felbit ale eine ju einem bestimmten 3med, einer bogmatifden Beweisführung verfaßte Gdrift an (3ob. 20, 30. 31.); es übergeht die meiften von ben andern Evangeliften ergabiten Bunder und Greigniffe, ce führt vorzugemeife Diejenigen Reben Befu an, in benen er feiner himmlifden herrlichfeit und Dacht gedenft, fic ale Ginen, ber mit gottlicher Renntnig und Autoridat vom himmel gefommen fei, und bald babin gurideftern werde, barfellt, mabrend bie Reben Zein bei den anbern Evangelisten sich mehr auf fein Werf, auf die von ihm ju gründende Rirche beziehen, ethische Berfchriften und Rügen\_ enthalten.

Cerinth batte in Rleinaffen icon ale Stifter einer Gette und Berbreiter einer Lehre gewirft, ale bas Evangelium bes Apoftele ericbien; feine Lebre mar alfo in einigen Rreifen fcon gefannt und gefürchtet, Die jest erft auf Diefes Evangelium aufmertfam murben. Run ichienen ihnen gerabe bie Gigentbumlidleiten bes neuen Evangeliums in naber Berwandtichaft mit ber Cerinthifden Doftrin gu fteben. Das Evangelium verschweigt die munderbare Empfangnig und Beburt Jefu, die Beiden und Bunder bei ber Geburt, Die gange Jugendgefdichte, bas Auftreten bes Anaben im Tempel, und fpringt vom Logos, ber Rleifch geworben, gleich auf Die Taufe im Jordan und die Berabfunft bes Pneuma über ""); barin meinten fie bie Sand bes Cerinthus ju erfennen, bem Jefus ein bloker, von Joseph und Maria natürlich geborener Menich ift, beffen gange Jugendgeit nur bie eines gmar befonders frommen und fittlichen, aber gewohnlichen Denichen mar, ber alfo die gange Geburte. und Jugendgefdichte Jefu ale bebeutungelos ober gerabegu erbichtet betrachtete, und barum and die Beidichte Bein, namlid bie meffianifde, erft vom Bufammentreffen Befu mit bem Taufer und bem Borgang bei ber Taufe beginnen ließ. In ber Berficherung bes Evange. liften, daß die Bermandlung bes Baffers ju Rana bas erfte Beiden, bas Befus gewirft, gemefen, fauben fie bie Abficht. lichfeit Cerinthe, ber bamit ausbruden wollte, bag ber Bim-

<sup>29)</sup> Epiphan. p. 427, 441.

mermanne. Cobn, wie er ibn nannte, bevor ber Logos ober Chriftus bei ber Taufe auf ibn berabgefommen fei, und in ibm gewohnt babe, fein Bunder babe vollbringen tonnen. Eben fo abfictlich ichien ibnen Die Berichmeigung ber Bertlarung Chrifti auf Tabor; benn ba Cerinth feine mabre Denichwerdung ober Aufughme ber menichlichen Ratur in Die gott. liche, fonbern nur eine geitweilige Inwohnung bes Logos im Meniden annahm, fo ichien es fein bogmatifches Intereffe gu fordern, bak er ein Greignig übergebe, aus meldem man gerabe eine Theilnahme bes menichlichen Leibes an ber Glorie ber perfoulid und ungertrenulid mit ibm vereinigten Gottbeit erichließen founte. Der "Fürft Diefer Belt", Der in feinem andern neutestamentlichen Buche, nur in Diefem Evangelium, bier aber breimal vortommt, und gwar jebesmal in foldem Aufammenbang, bak auch ein anderes machtiges Befen, ale ber Catan gemeint fein fonnte, - Diefer Beltgebieter bes Evangeliume ichien ben Alogern berfelbe gu fein, ben bae Cerintbifche Guftem ale ben Bilbner ber Belt und bee Denichen und ale Judengott bem bochften Gotte, ben er nicht fennt, unterordnet. Benn ferner Die Bunderzeichen beim Tobe Sefn im Epangelium übergangen find, fo pafte bief mieber jum Cerinthifden Epfteme, nach welchem ber Logos ober Chriftus bereits bei ber Gefangennehmung von Befus gewichen mar, und nur noch ber fich felbft überlaffene, von allem Gottlichen entblofte Menich bem Leiden und bem Tobe preisgegeben mar; woau alfo iene munderbaren Bhanomene, iene Theilnahme und Erquer Der gangen Ratur, wie Die andern Evangeliften fie berichten, bei bem Tobe eines blogen Denfchen? Endlich mochte mobl ber Umftand, baf bas fonft an bibattifchem Ctoffe fo reiche Evangelium bon ben Reben, melde Jefus mabrend ber viergig Tage nach feiner Auferftebung mit feinen Jungern pflog, nichte mittbeilt, que ber Cerintbifden Doftrin, wonach auch ber aufermedte Jefus nicht langer mehr Erager bes Logos und jener boberen Erleuchtung baar mar, erflart werben.

<sup>30)</sup> Seinichen, G. 37, 38, bat Die Ginwurfe ber Mieger gegen bas Bobannes . Evangelium nicht verftanden, und meint baber, fie feien fo thoricht und nichtig, bag bie Aloger nicht burch biefe, wie fie Epipbanine ermabut, fondern burch einen gang anbern Grund, namlich ibre Bermerfung bee Dogma von ber Gottheit Chriftl gu bem Angriff auf bas Evangelium bestimmt worben fein mußten. Diefem völligen Digverfteben ift es auch gugufdreiben, bag er ibre Behauptung, Cerinth fei ber Berfaffer bee Johannes . Evangeliume, fur eine von Epipbanine boobaft erfonnene Fabel erflart (p. 42), obgleich auch Philaftrius es bezeugt. Ale einen Beugen bagegen führt er Muguftinne auf, ber, wie fich bier zeige, nicht blos ben Epiphanius nachbete. Er bat nicht bemertt, bag Anguftinus nichts ale ben Musgug ober bie Anacephalaofie ber Geftengefchichte bes Epiphanius tannte, und Die Angabe, bag Cerinth Der Berfaffer Des vierten Evangeliume fei, bloe barum nicht ermabut, well fie im Musjug nicht ftebt. Uberhaupt aber bat Beinichene Schrift mit ihrer Billfubr in Bebandlung biftorifder Benguiffe Die Gefdichte ber Aloger mehr vermirrt ale aufgeflart.

3. Epiphanius fagt es wiederholt, daß die Alloger ben Logo & im Johannes-Tangleium verwürfen, d. h. daß sie, von dem Wähne ausgehend, Gerinthus sied der Berfasser des Logo es jur Bezeichnung bes himmlischen Eriders die hand des Ereinthus gu erkennen meinten, der seine Cogostiere aus Agppten gedracht, und sie nehm ver dem Apptel Johannes, nämlich vor Ericheinung seines Crangestums in seinen Lehrbegriff ausgenommen hatte. Seine Logos ist der von dem höchsten unbe sannten Gotte gezugte und gesander kon, der fic debe der Zaufe auf Jesus berabließ, durch ihn sehrte und wirfte, sich aber julest vor dem Kelben wieder von ihm gurückzog.

Dag Die Logoslehre im Gingang bes Evangeliums, als es querft in Rleinafien befannt murbe, bei Danchen Befremben erregte, tann une nicht Bunber nehmen; feiner ber Apoftel hatte fich bis babin biefes Ausbrude bebient, und gerabe ber Umftand, bag berfelbe bereits in ber Jubifd. Alexandrinifden Theofopbie (Bbilo), mober aud Ceriuth ibn übertommen batte, feine bestimmte Bedeutung und technifche Auspragung befaß, mußte bas Befremben, mit bem man ibn nun am Gingange bes Evangeliums ale ben Coluffel gum Gangen fant, erboben. Co fonnte es mohl gefchehen, bag eben biefe bem neuen Evangelium gleich an ber Stirne aufgebrudte Gignatur an einigen Orten, mobin es obne aufere Beglaubigung gelangte, gleich Berbacht wedte, bag man Die Abficht bee Apoftele verfannte, ber ber baretifden Diftbeutung bee Logos entgegenwirfen, und ber Lebre, bag bas gottliche Bort felbft Aleifch geworben, Die apoftolifche Canttion ertheilen wollte; bag man bort mabnte, man muffe biefem Musbrud miberfteben, und ibm ben Rugang in Die Rirche verichliegen. Die Moger geborten alfo einem Rreife an, in welchem bas vierte Evangelium bis gur Beit bes Ausbruche ber Montaniftifden Bewegung noch feinen Gingang gefunden batte; baburch, bag fie ber Bhrpgifchen Spaltung sich anissogen, entgogen sie fich schon feit der Mitte des zweien Jahrhunderd der Einwirtung der latbolischen Rirche, und sonnten so ibre Abharbundert seinde Bebeiden Johannes-Schifften die in's vierte Jahrhundert seinde Aber dem Manag an aus der allgameinen sierhischen Echrist batten sie wässen an aus der allgameinen sierhischen Schriften des Ganons geschöpft, sie wußten, daß Ehriste seiner Schriften des Ganons geschöpft, sie wußten, daß Ehriste seiner böhren Natur nach Gottes Soon sei, das er, im Bestig des Gepräges der Gottseit, sich Gott giet der achtete, daß die Film ber Gottseit siehlich in ihm wohnte n. f. f. ") Griphanius wirst ihnen daher, so finart er sich auch einem der barber ausbrückt, doch immer nur vor, daß sie das Bogna von der Gertheit febritten, ober von Griftling hatten ").

<sup>31)</sup> Rom. 1, 3. Phil. 2, 6. Roloff. 2, 9.

<sup>32)</sup> Beiniden gibt fich freilich viele, aber vergebliche Dube, mebr, namlid eine vollige Berleugnung ber boberen Burbe Chrifti, ober Theodotianismus, aus ben Borten bes Epiphanius berausgupreffen; fo beruft er fich auf die Stelle p. 434: Hot rpinio9e, Hippiv 9e, EBior xai of allot; oux forer outers of routers u. f. m. Itnter ben of allor feien bie Moger gemeint, Die alfo bier mit Cerinth und Cbion ale Gleichgefinnte genannt murben, bat aber überfeben, daß Epiphanine bier ben Johannes rebend einführt, und ibn Diejenigen nennen lagt, gegen bie er ber Trabition nach fein Evangelium ichrieb, womit die fpateren Mloger von felbit antgefoloffen find. Den Einwand, bag Epiphanius gewiß nicht unterlaffen haben murbe, bas Dogma ber Gottheit Chrifti gegen bie Mloger, wenn fie es gelengnet, ju urgiren, meint er p. 81 mit ber Ermieberung gu befeitigen, bag ber Bijcof gegen eine bie Autbentie bes Johannes . Evangeliume leugnenbe Bartei mit pofitiven Grun. ben nichts batte anerichten tonnen. 216 ob ibm Die Briefe Paull u. f. w. nicht pofitive Beweisftellen in Rulle bargeboten batten!

Dan fann fagen: Die Aloger batten boch in bem Brolog bes Evangeliums feben muffen, bag ber bortige Logos ein anderer ale ber Cerinthifde fei. Dagegen barf aber boch erinnert merben, bag bie Cerinthianer ben Ausbrud: ber Loans ift Aleifch geworden, gewiß in ihrem Ginne von ber blogen temporaren Berbindung und Ginmobnung bes Logos im Rleifche. namlich im Menichen Befus, verftanden; ferner, bag Cerinthus amar nicht im Ginne bee Apoftele eine Belticopfung burch ben Logos behaupten fonnte, ba ein nieberes Befen, ber Jubengott bei ibm ber Coopfer Des fichtbaren Rosmos ift, bag er aber mabrideinlich wie Berafleon eine Urfachlichfeit bes Logos bei ber Coopfung, ober eine Abbangigfeit bes ichaf. fenden Aone von bem boberen, unmittelbar aus bem Bater bervorgegangenen Logos annahm, alfo ebenfomobl ale Gera. fleon mit bem Brolog fagen fonnte: Alles, auch ber fichtbare Rosmos fei (in letter Inftang) burch ben Logos geworben.

3ch mende mich ju bem Buche bes h. Chr. Worth bies mit bem neuten Buche ber Bestmitger "); ce beschäftigt sich bies mit bem neuten Buche ber Philosophumena, und auch mit diesen neu insweit es über den Bussis des hippositus mit Jachpurin und Kallifus berichtet. Sein Zwed sip jedoch nicht, diesen Abschuit des Wertedunglich und kallifus berichtet. Sein Amed ist jedoch nicht, die eine Abschuit des Wertedunglich un machen, in den Angaben des hippositus den objettiven geschächtichen Gebalt von der subjettiven Fakung, welche die persönliche Behlindung des Archinahme des Arch

St. Hippolytus and the church of Rome in the earlier part of the third century. From the newly discovered Philosophumena. London, 1853.

faffere feiner Ergablung augenicheinlich beigemifcht bat, fritifch au fondern; vielmehr fucht er nur biefem Berichte Diejenige Ceite abzugewinnen, nach welcher er fich jur tauglichen BBaffe fur bie in England feit 1850 berricbenbe Tagespolemit eignen mochte. Daß ber Romifche Stuhl in ben erften Decennien bee britten Jahrhunderte burch Regerei und Lafter befledt, eine cathedra pestilentiae gemefen fei, bag bie Ereigniffe jener Beit ein enticheibenbes Argument gegen Die Autoritat, welche bem Etuble Betri in ber fatholifchen Rirche beigelegt wird, barboten, Dieg nachgumeifen, ift bas einzige Thema feines Buches; alle Fragen, Die fich an Sippolpte Berf und Bericht fnupfen, gieben ibn nur an und beidaftigen ibn, foweit fie mit biefem feinem Thema in Berbindung fteben. Er bietet baber Alles auf, ben bamaligen Buftand ber Romifden Rirde mit ben bunfelften Rarben ju ichilbern; fie foll in eine bichte fcmarge Racht ber Garefie und bes Berberbens gebullt gemefen fein, fo bak Sippolptus ber einzige lichte Bunft in Diefer Rinfterniß mar. Die ftarfen Außerungen und grellen Ausfalle Sippolpte genugen ibm noch nicht, er bilft in feiner Uberfebung, mo fie ibm ju matt ericbeinen, burd fraftigere Binfelftriche nach 14). Den Ginbrud, ben er baburd bei Bliebern feiner eigenen Rirche bervorgebracht, bat eine Anglifanifch .

firchliche Beitschrift \*\*) bereits in folgenden Worten ausgefprochen: "Die einzige Wirtung bes Berbsmorth'ichen Buches "auf uns ift die, daß es den Berbacht, den wir zu begen "micht umbin tonnten, das neunte Buch der Philosophumena "fei unacht, unen blich verftart bat." Das gange Buch des D. Wordsworth erscheint diesem Blatte nur als eine "Gelegenbeits Rode acaen die bahfliche Aarefilon" \*\*),

Das bas neunte Buch undaht fef, ift nun freilich unmöglich; es gebört als weientlicher Bestandteil jum gangen Berte, aber das Treffende in Diefem Urtheile liegt bartu, baß or. Wordsworth durch feine Behandlung der Sache und seinen Commentar den Bericht hippoplets zu einem unentwirrbaren und wiberfyrundswollen Andale gemacht bet, und baß bie Bedmischen Creigniffe, in Diefer Weise ausgefaßt, jedem Kenner ber alten Richengeschichte als ein untösbares Ratisfel ericheinen muffen.

<sup>35)</sup> The Guardian, 8 June, p. 383.

<sup>36)</sup> The Doctor has given us .an occasional sermon against Papal aggression, p. 384.

geben, ob mir vielleigt wirflich irgende ein Grund ober Beleg von einigem Gemichte darin entgangen sei; ich habe jedoch nichts entbeden tönnen, was mein oben über biese Schiffe gefälltes Urtheil im Geringsten hatte wanken machen tönnen. Da indeh die Sach weichig genug ift, und das Portuenssische Spissoppen und in schiefen Züsigelt und beharrlicher Ausbauer, zum Theil aus sehr verschiederen Gründen, sestigen und gestellten wird, so diesten einige weitere un Buggieris Buch anfahrende Benertungen nicht berfüllsis sein.

Ruggieri nimmt unbebentlich an, es babe binnen furger Beit zwei Martyrer bes Ramens Sippolptus gegeben, ber eine Bifchof von Portus, ber andere ein Romifder Offigier, Die beibe am gleichen Orte biefelbe außerorbentliche Tobesart, burch milbe Bferbe gefdleift au merben, erlitten batten, beibe an bemfelben Orte, namlich auf bem Ager Beranus, begraben worden feien, und benfelben Bedachtniftag gebabt batten; fo bağ er nur, um bie ftuvenbe Gleichbeit vollftanbig ju machen, fie auch noch fur Zwillingebruber batte erflaren burfen. Der Grab von biftorifder und fritifder Befabigung, ber fic in einer folden Annahme fundgibt, verleugnet fic auch nicht im gangen Berlauf ber Abbanblung. Die gablreichen Angaben Griedifder Quellen, baß Sippolptus Bifdof, Ardiepiffopus, Bapa von Rom gemefen fei, eignet er fich mit naiver Gelbftgefälligfeit ale ebenfoviele unzweifelhafte Beugniffe fur bas Epiffopat Sippolpte in Bortus an; ber flare Augenichein, bak Beugen, welche ibm ben Titel Bapa, Archiepiffopus beilegen, bod numöglich an bas hafenftabtden gebacht baben, fonbern eben nur bie Romifde Rirde felbft gemeint baben tonnen, macht auf ibn nicht ben geringften Ginbrud. Go führt er bie Beugniffe von Leontius und Anaftaffus Ginaita an, Die beibe Sippolptus jum Romifden Bifcof maden; beguglich bes lete tern fagt er bann, es fummere ibn nicht, mer Anaftafius gemefen und mann er gelebt babe; ibm genuge, bag er feine

(Ruggieri's) Meinung von Sippolpte Portuenfifdem Epiffopat beftatige 37). Eben fo macht er es mit Leontine, beffen disertissimum testimonium \*\*) im Berlauf ber Abhandlung eine große Rolle fpielt, und ben wiberfprechenben Bengniffen wie ein Edilb entgegengehalten wirb. Racbem er noch eine aange Reibe von Autoritaten, daß Sippolptus Papa ober Bifchof von Rom gewefen, angeführt bat, tommt er benn (p. 78) gang rubig jum Coluffe: Siemit fei es flar, wie allgemein bas firdliche Afterthum fur bas Bortnenfliche Guiffopat Sippolnts Beugniffe ablege, und wie fcmach und nichtig die Grunde berer, Die bieg beftritten, feien. Denn, fagt er, Bifchof von Rom beift eben: Bifchof in der Romifden Proving, Bifchof einer ber fuburbicarifden Rirden; ba nun gu biefer Proving gang Unteritalien und Gieilien geborte, fo fonnten nach Ruggieri's Theorie Die Drientalen mit ihrem Bifchof ober Papa pon Rom ebenfogut auch einen Bifchof von Capua ober bon Epraeus ale einen Bifchof von Portus meinen!

De Portuensi S. Hippolyti sede Dissertatio. Romae 1771,
 p. 71.

<sup>38)</sup> L. c. p. 70, 79.

Stalien, Afrita, Garbinien u. f. w. Sier zeigt nun icon bie Stellung bes Ramens Rom por allen übrigen, ber Umftanb ferner, bak Epquien und Gallien gleich nach Rom, und bann erft Stalien genannt find, alles bief geigt beutlich, baf bier nur die Ctabt Rom, von welcher die vorfigenden papftlichen Legaten nach Garbica gefommen maren, gemeint ift. Gein greiter und letter Beweis ift Die Berfugung bes Raifere Murelian, bag berfenige ale Bifchof von Antiochien ben Befit bes bifcoflicen Saufes bafelbft erlangen folle, ben bie Bifcofe in Italien und Rom (oi xara rip Traliar xai rip 'Pωμαίων πόλιν έπίσχοποι) anerfennen murben. Das beißt einfach: ber Romifche Bifchof mit ben übrigen Stalieuifchen Bifcofen. Gine firchliche Broving Stalig neben ber Romifchen bat nie exiftirt; wenn von Stalia ale einem firchlichen Bangen Die Rede ift, wird ber Romifche Bifchof ale beffen Saupt genannt; fo nennt Cofrates 10) Liberius Bifchof von Italia. -Co ftart ift inden 6. Bordemorthe Bertrauen auf Ruggieri's Autoritat, bag er ibm biefe Dinge (p. 10) blind nachichreibt.

In gleicher Welfe verfichte Buggiert mit den verneineuben Zeugniffen von hieronymus tam Genalus. Roch ein Wert über Seide. hieronymus tam schon als Inigiling (um das Jahr 300) nach Kom, machte bort seine Emdlein, blieb deließ bis jum Jahre 372, alse über 20 gabre, ergäbir von sich, daß er steißig die Gräber der Apostel und der Naciturer ausgesicht habe und in die Arpyten hinabgestiegen sie in splatte mellte er unter Damalus wieber vier Jahre in Bonn, und nach allem biesem versichert er, bag er ben Ort, wo sipoblytus Bischof gewesen sein, nich habe entbeden können, er, ber doch die be ben Prubentius beschriebene jahrliche Geier am

<sup>39)</sup> Hist. eccl. 4, 11.

<sup>40)</sup> In Exechiel. c. 40.

18ten Mugust und bas Jusammenfrömen von Schaaren weitbertommender Pilger zum Grade hippolyts so oft mit angeseigen haben muß! Man sollte meinen, solche Dings seien
geeignet, auch den seines Menden an das Portuenssche Fellsopat zu erschättern, aber Ruggieri und sein Bewnstelle Kopist Woodsworth finden bier nicht einmal eine ernsbbatte Schwierigkeit. Wie her Dursten fich sie publien gesucht, daben wir oben geschen. Muggieri meint, hieronymus bade doch Gliniges nicht gewußt, was man jetz wisse, und habe doch Geiniges nicht gewußt, was wan jetz wisse, und habe doch Geiniges nicht gewußt, was wan jetz wisse, und habe doch Geiniges nicht gewußt, was wan jetz wisse, und habe doch Geiniges nicht gewußt, was wan jetz wisse, und habe doch Geiniges nicht gewußt, was wan jetz wisse, und habe des gewesten wie der der der der der habe Bespiechung verdienen; z. 2. er habe nicht gewußt, daß Gajias bei dem des genacht in den ver habe berg.

Die Autoritat bes Belafine wird mit gleicher Leichtigfeit unicablich gemacht. Baronius bat im fechzehnten Sabrhundert bei noch febr mangelhafter patriftifder Renntnig und Rritit gezweifelt, ob bas Buch von ben zwei Raturen Chrifti wirflich vom Romifden Bifchof Belafius fei; Die Cache ift feitbem genau unterfucht morben, neue Quellen batten fich eröffnet, bas enticheibenbe Beugniß bes Fulgentius, bas bes Papftes Johannes II., ließen feinem 3meifel mehr Raum, und fo erflarten fic benn feitbem alle ftimmfabigen Belebrten fur bie Autorichaft bee Romifden Gelafine. Bas thut nun Ruggieri? Tillemont batte ibm bereite gefagt: Da Belafine nichte bon bem Epiffopat Sippolpte in Portus gewußt habe, fo fei bieß ein Beweis von ber Grundlofigfeit Diefer Annahme. Er erwiebert: Baronius babe bod por 200 Jahren gezweifelt, ob ber Romifche Bifchof Belafius Berfaffer bes Buches fei, er wiffe nun freilich nicht, wie es fich bamit verbalte, aber es fei bod biemit bas Araument Tillemonts vollftaubig erlebigt 41)!

<sup>41)</sup> Damit man nicht alaube, ich thue Ruggieri's Logit Unrecht, fabre

Auch sier tritt or. Wordsmorth in Muggiert's Sußshapfen; er möffe bemerfen, sagt er op. 641; wie es faum möglich seit, daß der Bischof Gelasius von Nom nicht gewußt haben sollte, duß hippolpt, Bischof von Bertus, ein Suffragan seines Embles gemesen sei. Seber Leter wiche nun erwarten, dr. W. werde sofert aus diesem richtigen Worderlag die natürliche Golge zieben: also ist das Bortunssische Erischen die jehrpalust eine Bittion — teinewags, hr. W. schieft vielander: Also ist sein pubes ist die der Bortungliche Epistopal diepolytis eine Bittion — teinewags, hr. W. schieft vielander: Also ist sein pubes sein.

or. 28. behauptet noch, das Buch von Ruggieri fei als eine offizielle Schriftet noch, das Und von Ruggieri fei als eine offizielle Schriftet bei bet Römitischen Kirche beziglich des beiligen spivolptun niedezege legt fei \*\*). Wie wenig dieß der Fall fei, hatte er schon aus Saccarelli erseben fönnen, dem bedeutenbiten Römitischen Kirchenischen von von Ausgieri geschrieben Dat. Diefer bat bie Schwäche und Richtigkeit der Ruggieri'ichen Beweisssihrung so gut durchfoaut, daß er hippolyt wieder jum Bischof in Arabien macht, der aber nach Kom gedommen sein und der gewirft habe \*1). In einem Römitschen Beerte aus jüngster



ich feine Botte an: Unomodocunque aese rea habent, hanc quaestionen viris dectieribus discutiendam reflingatimus. Nobis tantummodo sufficiat probasse incertum adhuc esse, unm S. Gelasius P. kujus libelli auctor extiterit etc. Quapropter Tillemontii argumentum pentius concidit etc.

It may be considered as embodying the judgment of the Roman church concerning St. Hippolytus.

<sup>43)</sup> Historia eceles, per annos digests, T. III, p. 265, Romae 173, Brel Jahre vorher wor bert Muggieri's Schrift ersselenn. — Fr. Gleieter ertennt S. 776 an, dogs es im vietren und finifern Jahre bundert nach den negativen Jengnisse von Ausbeite, deterommet und Beschied aus speken Ausbeite, über einem Pissel von gleie geber bei per gescheicht über einem Pissel von gescheicht aus er eine Miches fehreprinte in

Beit wird die Frage, wo der Rirchenlehrer Bifchof gewesen, als etwas noch Unbefanntes bezeichnet 44).

Wir baben geschen, daß der Preedheter An as al is e, welcher eine Schrift hippopluts gegen Beron in Konstantinopel sand und Stüde darund abschieft, die erste und bedeutendlie Autorität sir das Chissophen dippopluts im Römischen Portuke ist. Seine Ziele der eine beständigen Portuke ist. Seines der er abschrieb, so bezeichnet. Diese Fragmente baben längst großen Verdade erregt; neuerlich aber dat sich eine sied gewichtige Stimme für ihre Achtheit erhoben; Dorner in seinem ausgezeichneten Werte ein mehr er beder ist einem ausgezeichneten Werte ein mehr der Größen Schrift gegem Noet einen Aberli bilbe, und legt sie seiner Darstellung der Harte Berons und der Verbe Sphypolyte von der Neusschung der Harte Berons und der Verbe Sphypolyte von der Neusschung und dem Verpfälmisse der keinen Raturen zu Grunde. Dr. Bun sen bedauptet, Dorner habe die Gründe (§ äneils, das gegen die Köchteit der Krammente so vollständig wiederles), da

Bortus gefeht baben miffe, meint aber, of fel allerdings miglich, bab bet Angabe, er fei B. in B. gemefen, fich in einem Geber irgend einer Schrift befielben erhalten habe, und von Späleru erft entbedt umb benibt fei; ober eben so möglich sie auch 3, baß man feiter fich bard ben limitum allenin, voh er bei Bortus Remanns ben Zob geitlten batte, verantaifen ließ, ibn für einen Bifchof biefer Chaby merflitzen. — Soo bas erfte bettifft, for wirt es, gland's ich, burch bas oben im Zett Bemerfte erfolgt; bie zwielt Bichgliche felt bernbi unf ber Spynthefe ber Jeneitla bes Richgeniberres mit bem Mattreter bes Prudentins, beren Grundlöfigkeit ich für erbben batte. Die Duck be Bertanfischen Griffvorts ift, wie gegigt werben, is den erfoldsten Atten er beiligen Atten zu fichen an werben, is den erfoldsten Atten er beiligen Murca gu fichen.

Moroni Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Tom. 36, p. 74, Venez. 1846.

<sup>45)</sup> Entwidlungegeschichte ber Lehre von ber Berfon Chrifti, zweite Aufl., 1, 536 ff.

es unnothig icheine, ein Bort barüber gu verlieren. Dir icheint es bagegen enticbieben, bag biefe Argamente ober bie Schrift, aus ber fle gezogen, unacht fei; bie Grunde, Die ich gleich bafur anführen werbe, find wenigstene bie jest noch nicht widerlegt. 3d balte biefe Ctude fur eine que ben Monophofitifchen Streitigleiten hervorgegangene Fiftion bes fechoten ober fiebeuten Jahrhunderte, und ich meine, man burfe nur Die Schrift gegen Roetus und Diefe Ctude unmittelbar nach. einander lefen, um fofort eine vollige Berichiebenbeit bee Tones und ber Argumentation, eine weite Rluft amifden biefen Rraamenten und iener Cdrift ju ertennen. Geit bem Erfceinen ber Bhilosophumena ift mit ber genaueren Renntnig von Sippolpte Sprache und Darftellungemeife Die Entideibung ber grage noch leichter, Die Bahricheinlichfeit, bag bie Fragmente nicht von Sippolpt berrubren, noch großer geworben. Inebefondere aber burften folgende Bunfte, geborig ermogen, uber Die Unachtheit faum mehr einen 3meifel laffen.

- 1. Böhrend bie thelegische Terminologie hippolits in Der Schrift gegen Neckus und in neunten Buche der Hilosofophumena noch mangelhaft und auf menige theelegisch bereich ausgeprägte Werte und Zermeln beischallt erischeilt, Rest dangegen dem Bersselfer der Begunnte eine Zülle technischer Zermini begäglich der Jucarnationslefter zu Gebote, mie fie fich ein dem Bertaufe der Angelinatischen Pertrassischieften "Reflexionischen und Benodysflichen Teretrassischer deres gewissen der Jerunische das der Angelie Zerminologie mit einer gewissen Zeichtigkeit, sie als befannt voranssigend, während hippolyt häufig Miche zu daben sichett, der rechten Musbezu als fübern.
- 2. In hippolits Schrift gegen Roetus maltet ein einfacher, vertrausicher Zen vor, die Schrift ift großentsfeld eine Rette von Bibessellen; in ben gragmenten ift die Sprache schwäsige, mit Epissellen; biberlaben; Bibessellen merben, mit Ausnahme von ein paar Werten, nicht angeführt.

- 3. In den Fragmenten sommen häusig Ausderücke vor, die hippolites Christen und einer gangen Zeit stemd find, wie sie spieleres Zeitalter verrathen, medr an Spuesus, die Krepogastischen Schristen, die Krepogastischen Schristen, die Krepogastischen Schristen Vernstellungen. Der Berfasser reder von einer zienzus erworgedig, von der Teieng is ausvonzedig, von einer dieugus ünseganzigos, einer Dadigus anseydodiverpos, einem alpadius einesgastigen, einer Dadigus anseydodiverpos, einem alpadius einesgastigen, die Krepostischen die Worte dieugusgen, den den die Krepostischen die Worte dieugusgen, den den die Krepostischen die Krepostische die Krepostische die Krepostischen die Krepostische die Krepostische die Krepostische die Krepostische die Krepostischen die Krepostische die Krepostisc
- 5. Die technischen Ausbrüde: μεταβολή δλοωμάτων, διαίφεσις προσωπική, φυσική ϋπωρξις und άβπίδρε, findigen die βαθετε dunch die ermägnten Streitigfeiten bewirtte Ausbildung und Beftiedlung des theologischen Sprachgebrauchs an, und find, einem Schriftsfeller im Anfange des dritten Jahrhunderts in den Mund gelegt, ein Anadrenismus.
- 6. Der Berfaffer der Fragmente redet bon der "ungertrennlichen Bereinigung der beiden Raturen Chrifti ju Giner Sppoftafis" 40), nimmt alfo diefen Ausbrud im Ginne

<sup>48)</sup> selgieris ru na üşişevez ic jain vindrantar disporțiou yêyover čivice. Knallānis lişti in fient jindili stinctin literi (spang: in unam sobstantism, umb temeth nich, baş er bienit feinen Anior grabe bas bizisên läßt, was berfeite ans allen Arifien belümpit, den Wenosphestitismis, baş er tin da Gegen theil von dem lagen täßt, was er umuttellar vorter bekamptet datte. Ekspis debright er de Sd de Eckletic Kiriski şkabs (woch) göttlich alls mensfalich gruieft var aviry rip örvoz öxyöş va yordayi önnggöz sennalmu an alm mu qua venzielre venz est

von Berfon. Dafur gebraucht aber hippolyt bas Bort Profopon 47); Sppoftafis mird im dritten und theilmeife noch im vierten Jahrhundert fur Ratur gebraucht, fo bei Sippolpte Beitgenoffen, Brenaus, Drigenes, bem Romifchen' Dionpfius, felbft noch von dem Ricanifden Concilium 40); erft feit ber Alexandrinifchen Spnode vom Jahr 362, Die es freiftellte, von Giner Supoftafis ober von breien ju reben, b. b. bas Bort entweder im Ginne von Ratur oder in ber Bedeutung Berfon ju gebrauchen, murbe allmalig im Drient Die lettere Bedeutung vorherrichend. Dag hippolitus in Rom lebte, macht bier feinen Untericbied, benn auch im Decident gebrauchte man noch im vierten Sahrbundert Sppoftafis im Ginne von Cubftang oder Ratur; Die Spnode von Carbica und die von Rom unter Damafus redeten noch von Giner Spe poftafis der gottlichen Berfonen. Den fpateren Bebrauch Des Bortes bat erft Bafilius feftgeftellt.

70. Per Berfusse ber Fragmente redet nicht nur von der nærbym roß deoß adoß, sondern auch von der nærbym deuragebra. Macha Der marbym deuragebra. Macha Bertus nærbyns, sonnet, von der beiligen Zungfrau gebrancht, erst geramme Zeit später verz, silve polity fliget son mur zu sagen i nægdiogs furzineg, und einmol i puzzious Machaix; und daß er von dem "Bleische Gottes" geredet haben sollte, ist wenigstens sehr unsahrscheinlich.

8. Auch in der Lehrform unterscheiden fich die Fragmente auffallend von Sippolits ächten Schriften. In der Widerlegung des Keelts wird als Jweck der Wenschwerdung angegeben: Rettung des gestaltenen Menschen und Erwerbung der

et naturalis substantia, ftatt secundum ipsam etc., fagt ibn affo wieber die Monophyfitifde Lebre bortragen.

<sup>47)</sup> Cowohl in ber Schrift gegen Roetus als in ben Philosophumena. 48) Pelavii Dogm. theol. de Irin. 4, 1. de incarn. 2, 3.

Dollinger, Sippolytus und Rafliftus.

Unfterblichfeit (ag Supoia) fur ibn; mit Diefer einfachen Erflarung contraftirt die ber Fragmente 49), Chriftus fei Denich geworben und habe gelitten, "um bas gange in ben Ted vertaufte Menfchengeschlecht loszulaufen, um es gum unfterb. liden und feligen Leben ju fubren; um bie beiligen Coggren ber intelligenten Befen in ben himmeln bis gur Unwandel. barfeit zu befeftigen burd bas Dofterium feiner Rleifdmerbung, beren Bert bie Bufammenfaffung bes Univerfums in ibm ift." Dber, wie es auch an einer andern Stelle beißt: "um bas Univerfum gur Unwandelbarfeit gu feffeln" so). Diefer Bebante ift Sippoint fonft gang fremb, fowie er auch meines Biffens bei feinem ber alteren Bater fich findet bi); in Der Anrede au Die Beiben 52) gibt er ale 3med ber Denichmerbung bee Logos an, bag Chriftus Gefet und Dufterbild fur Die Menichbeit babe fein und geigen wollen, bag Gott nichts bofe gemacht, und daß ber Denfc freien Billen habe.

<sup>49)</sup> p. 227, ed. Fabrie.

<sup>50)</sup> Διά το δήσαι πρός άτρεψίας το πάν, p. 230.

<sup>5)</sup> Urft Angulinus freicht einen vermanden Gebanten aus: Ut Dei aaspientin ad unitatem personne unse homine assumto — fieret et deersum homininos neemplo redeundi, et ei squi sarsum sunt, angelis exemplum mancach. De connens, evang, 1, 35. Mm nächten formut Zalgentin s ber Rünfzfung des Bergingtes der Aragmente: Non alis (gratia) stantem angelmu a ruina potnit ensatelire, nais ille, quae lapuum hominem post ruinam potnit reparare. Una est in ntroque grafia operata; in hoe ut surgeret, in illo ne enderet. Ad Trasimondum regem, 2, 3. Opp., ed. Paris. 1684, p. 90. Beit dem Girchischen Stieren findet fich, abgeschen von Detgezes, nichts Shnitisch, als etwa ble Müsermag bei Gerüffen von Detgezes, nichts Shnitisch, als etwa ble Müsermag bei Gerüffen von Detgezes, nichts Shnitisch, als etwa ble Müsermag bei Gerüffen von Detgezes, nicht Shnitisch, als etwa ble Müsermag bei Gerüffen von Detgezes, nicht Shnitisch, als etwa ble Müsermag bei Gerüffen von Detgezes, nicht Shnitisch, als etwa ble Müsermag bei Gerüffen von Schlieben und der eine Schlieben und den von der der eine Schlieben und den von der eine Schlieben und d

<sup>52)</sup> Philos. p. 337.

- 9. Wenn biese Kraymente bem Anfang bes britten Jahrbunderts angehörten, so euthielten sie eine so wunderbare Antichation einer sonft erft durch die Kämpse des vierten undfünsten Jahrhunderts zum allgemeinen Bewußtsein und zur Reife gelangten Eeherntwicklung, wie sich vielleicht fein zweites Beispiel ausweisen ließe. Schon Petavius hat bemertt 23, die Worte hippopits (in biesen Fragmenten) seinen gegen die viel spätere härese (der Wenophystiten) so far, daß eine solche so lange verber niedergeschriebene Wiberlegung bieser Irchere wunderfar sie.

<sup>53)</sup> De incarnatione 8, 8. Dogm. theol. V, 389, ed. Amstelod.

<sup>54)</sup> Murchings hat Zertufflam bereits (ille contr. Prux. e. 27) bie Lebre, bağ in der Benfdwerdung eine Berwandlung der einen Ratur in die andere flattgefünden, niederlagt ader melder flatterfelle zwei fiche der einfachen Erdertrung Zertufflam und der flattlich durchgebildeten, für jeden einfallagien Begriff ein technisches Wert bereit dellenden Augustantation des Berfaffers der Ercamentel

fei. Wenn baber teiner ber gabreichen Gegner bes Monophysitisisma bes Beron und feiner Wibertegung burch bippolit (bis gegen Gib) gebache, so läßt fich dieß nur burch bie Annahme erflären, daß Beibes, die Egistenz Berons und bie Schrift bes flirchenvaters, ibneu unbefannt geweien fei. Jwar wird die Schrift auch auf ber Reimischen Synobe von 649 angeführt, es war aber ohne Zweifel Anasiasius, ber feine Ausjage bahin brachte, und die bert angeführte Stelle lieferte.

3ft nun Die Edrift, aus ber Diefe Stude gezogen morben, unacht, fo fallt bamit auch bie Möglichfeit meg, bag bie Bezeichnung Sippolpte auf bem Titel ale "Martprer und Bifcof von Bortus bei Rom" ans einer fruberen Beit berrubre ; mag unn Angftaffus biefe Bezeichnung erft beigefest ober fie icon in ber Schrift gefunden baben, fie gebort iebenfalle erft bem Ende Des fechften ober bem fiebenten Jahrbundert an, und ift, wie ich gezeigt habe, aus ben falfden Aften ber beiligen Chrpfe gefloffen. Außer Angftafine ift ber Compilator ber Baidaldronit ober ber ibr borangefekten Rhapfobie von Angerungen über Die Beit bee Ofterfeftes ber einzige, ber mit Auführung einer Stelle ans einer Corift Sippolpte ibn Biicof Des Romifden Bortus nennt; er icopit aber aus ber erften Edrift gegen bie Garefien, bem Sputagma, und bag ber Berfaffer Diefes Buches in Demfelben nicht fo bezeichnet gemefen fei, miffen wir burd Photius. Auch er bat alfo feine Angabe entweder von Anaftafine oder bem unachten Buche gegen Beron, ober bireft ans ben Aften ber beiligen Chrufe. Die beiben andern, Bonares und Spncellus, fommen, ba fie feine Cdrif. ten Sippolpte anführen und in viel fpatere Reit fallen, nicht weiter in Betracht; und nun ericheint Die Thatfache um fo auffallender und entideidender, daß alle Ubrigen, melde aus hippolpte Schriften gefcopft, oder Stellen von ibm angeführt haben, ibn immer Bijdof oder Bapa bon Rom nennen.

Den groben Brrtbum bes &, Bunfen, bag ber Bifchof Betrus von Alerandrien um bas 3abr 309 Sippolptus als Bifcof Des Romifden Bortus angeführt babe, bat Gr. Borde. worth treulich nachgefdrieben. Es folgt bann bei ihm eine lange und ernfthafte Erörterung, warum benn Sippolptus nicht geradezu fage, bag Ralliftus Bijchof von Rom gemejen fei? es fei, meint er, fast etwas Dofteriofes in Diefer icheinbaren Ambiquitat ber Eprache, mas querft Berbacht errege u. f. f .: endlich tommt er gu bem Resultate, bag Sippolpt ben bifcof. lichen Titel burch Bueignung beffelben an ben baretifden Ralliftus nicht habe profaniren wollen. Diefes Dofterium ift inbeg gang bon o. Bordemorthe eigner Erfindung, und er gleicht einem Befchmorer, ber feine Bufchauer erft in eine Rauchwolfe bullt, um ihnen bann allerlei Geftalten gu geigen. Richts ift einfacher, naturlicher, ben firdlichen Berbaltniffen jener Beit angemeffener, ale bag Sippolpt einen Dann, ben er ale offenen Baretifer und Bermufter ber Rirche betrachtete, von beffen Gemeinicaft er fich losgefagt batte, auch nicht Biichof von Rom nannte; bas Dofteriofe und Unbegreifliche in ber Cache murbe nur erft bann eintreten, wenn er und feine Anbanger in Diefer Stellung verharrt maren, ohne fich einen nach ibrer Deinung legitimen Bifchof ju geben. Das baben fie aber gethan, fie baben fich ale bie rechtafaubige Romifche Rirche unter ihrem Bifchofe Sippolytus conftitnirt, wie aus ber Bezeichnung ber Ralliftifden Genoffenicaft ale Gefte ober Chule, aus der Angabe, bag Ralliftus Die von ihnen Excom. municirten in feine Rirche aufgenommen babe, evident berporgebt.

or. Berdoworth hat fic auch bier burch D. Bunfen irreleiten laffen; er fagt G. 82: Sippolpt fchene ben Ralliftus in mancher Beziehung vielmehr als einen Professer a profesorial teacher), benn als ein firchiches Derhaupt zu betrachten; er nenne seine Anhanger eine "Schule", und gebe ihnen nie ben Ramen "Rirche". Ebenfo or. Bunfen "5): "Ral-"liftus errichtete eine Schule, in ber biefe Lehre (bie "Cabellianifche), wie Sippolptus fagt, im Gegenfag jur ta-"tholifden Rirche vorgetragen ward." fr. Bunfen icheint geneigt, angunehmen, bag Ralliftus nicht felbft Profeffor in Diefer Schule gemefen fei, fonbern Unbere ftatt feiner und in feinem Ginne über Dogmatit, ober mohl nur über bas Rapitel ber Trinitat babe lefen laffen; or. Borbeworth bagegen bat ben Sippolpt fo perftanben, ale ob Ralliftus in eigner Berfon Die Profeffur in feiner Coule verwaltet babe. Gin Blid in Sippolyte Schrift gegen Roetus murbe biefen herren gezeigt baben, mas er unter einer "Coule" im Begenfat gegen Die Rirche verftebe: Roetus, fagt er bort se), fei, nachbem er aus ber Rirche ausgestoßen morden, in folden hochmuth verfallen, bag er ein Didaffaleion, eine Schule, gebilbet babe, b. b. baß er, fatt ju miberrufen, und fo bie verlorne Rirchengemeinschaft wieder zu erlaugen, eine abgefonberte und baretifche Rirche Gleichgefinnter errichtet babe. Benn Sippolyt einige Mittelglieder in ber Rette ber Ereig. niffe, in Die er verftridt mar, überfpringt, wenn er feine Ausfoliegung, feine Bilbung einer getrennten Rirchengemeinschaft und Babl gum Bifchofe nicht ausbrudlich ergablt, fo barf Dieg nicht Bunber nehmen; einerfeite bielt ibn bier eine gemiffe Coeu gurud, ein Gefühl, bag unter ben Chriften feiner Reit nichts verhafter fei, ale bas Errichten von Altar gegen Altar, bas Berreigen ber Rircheneinheit; anbererfeite aber ichrieb er gunachft fur feine Unbanger, baun auch fur Die Beitgenoffen, welche Die Berhaltniffe in Rom in ber Sauptfache fanuten; benn bag bie Lebre bee Ralliftus,

<sup>55)</sup> Sippolptus und feine Reit, 1, 98,

<sup>56)</sup> Scriptor. eccl. opuscula, ed. Routh, 1, 46.

und naturlich auch Die Ereigniffe, Die fich baran fnupften, in ber gangen Rirche großes Muffeben erregt batten, fagt er felber; man mußte überall, bag in ber Romifden Rirche eine Spaltung über Die Lebre vom Bater und Cobn und über Die firchliche Disciplin entftanben fei. Daß bort zwei Rirden, von benen jebe bie fatholifche ju fein behauptete, beftunden. Es mar offenbar einer ber Grunde, Die ibn gur Bergusgabe einer zweiten Schrift uber Die Sarefien bewogen. baß er barin jugleich eine offigielle apologetifche und polemifche Darftellung bes Berbaltniffes, in welchem er und feine Benoffenschaft gu ben übrigen Rirchen und gu ber entgegen. gefetten Romifchen ftanben ober fteben mollten. au liefern gedachte; und fo mird man benn in Diefer Rechtfertigungs. fcbrift ba, wo man eine bestimmte Angabe uber bie fur bie Begrundung ber Trennung entideibenben Schritte erwartet. an die Art erinnert, wie ber beredte Anmalt bes Dilo Die Rlippe umidifft, an welcher er und fein Rlient, falls er Die Rataftropbe einfach ergablt batte. leicht batten icheitern fonnen. Sippolpt lagt es fur entfernte Lefer ungewiß und buntel, mann benn eigentlich Die formliche Trennung erfolgt fei, ob icon unter Bephyrin, ober bei beffen Tobe, ober erft unter Ralliftus; er fant es erratben, ob Ralliftus bereits im unbeftrittenen Befig bes Epiffopats gemefen, als er fich von ibm treunte, ober ob nicht etwa Sippolpt ber querft Gemablte mar, und Ralliftus erft nachber fich ibm als Gegenbijchof entgegenftellte. Bir freilich find im Stande, mit Singunahme anderemober befanuter Thatfachen ben Sergang genau genug angugeben; aber fur Die entfernteren Lefer jenes Jahrhunderte, benen, geraume Beit nach bem Tobe bee Ralliftus, Diefe Edrift in bie Bande tam, mußte es zweifelhaft ericeinen, wen benn eigentlich ber Bormurf, ber Urbeber ber Spaltung gemefen gu fein, treffe, und Die Abficht, Dieß zweifelhaft gu laffen, leitete, mehr oder minder bewußt, Sippolpte Reber.

Um bas vermeintliche "Mpfterium", marum Sippolpt bem Ralliftus nicht den bijcoflichen Ramen gegeben babe, aufzuflaren, nimmt Gr. Bordeworth feine Buflucht gu einer von ibm erfundenen Johannes. Schule, beren Abfommling Sippolpt burd ben beiligen Grenaus gewesen fei 67). Dieje Coule babe, perfidert er, ibre eigenen Grundfate uber bas bifcof. liche Mmt gehabt, über Die Pflicht, mit benen, Die bas Charisma ber apostolifchen Succeffion und bamit auch ber mabren Rirdenlebre batten, in Gemeinicaft ju fteben. Da nun bieß Dinge find, Die in Der gangen Rirche ebenfo angefeben murben, bon ben Mlerandrinern fo gut, wie von ben Afrifanern, auch Riemand leicht erratben murbe, mas benn bierin fpeciell 30. banneifches fein folle, fo fubrt fr. 2B. Die Borte aus ber Apotalopie an von Meniden, "Die fich fur Apoftel ausgeben, und es bod nicht find, fonbern Lugner find." In Diefer einfachen, auch in ben Paulinifden Briefen befanntlich ermannten Thatfache, baß es bamale falide Apoftel obne fircbliche Genbung gegeben babe, entbedt nun or. 2B. eine befonbere 30. banneifde Doftrin, Die bann auch Brenaus und Sippolpt porgetragen baben follen. Bum Belege fubrt er eine befannte Stelle aus bem achten Buche ber Apostolifden Conftitutionen an. in ber es beift 30): es gebe auch faliche Bropbeten, und "ein Bifchof, ber in Unmiffenbeit ober Bosbeit verftridt, fei nicht Bifchof, fondern merbe falfchlich fo genannt." Go lebrt fugt er triumpbirend bei, ein Schuler bes beiligen Brenaus, und diefer Couler ift - St. Sippolptie - melden Ramen er bier mit großen Lettern bruden lagt, bamit ber Lefer bie Bichtigfeit Diefes Aundes nicht etwa zu gering anichlage.

<sup>57)</sup> S. Hippolytus and the Church of Rome, p. 87-90.

Constit. 8, 2. Patres Apost., ed. Coleler., Amstelod. 1724, II, 393.

Sippolyt hat nämlich — bas weiß fr. Bordsworth — bei biefen Borten die Bomichen Ereignisse im Sinne gehabt, und unter dem in Unwissenheit verstriedten ben Zephyrin, unter dem boshaften Bifchof aber den Kallifind verstanden.

Sier bat ibm feine Manier, baftig und unbefeben Mues aufammenguraffen und bei ben Sagren berbeiguichleppen, mas ibm gerade gu feinen 3meden bient, einen folimmen Streich gefpielt. Rabricius bat auf die Angabe ber Romifchen Bildfaule, bag Sippolpt eine Cdrift mit bem Titel: Apoftolifde Uberlieferung beguglich ber Charismen, verfaßt babe, ein Ctud bes achten Buche ber Conftitutionen feiner Cammlung Sippolptifcher Schriften einverleibt, und baraus führt nun fr. 2B. feine ibm fo mertwurdig icheinende Stelle an. Berabe bas ameite Ravitel aber, aus welchem biefe Stelle entlebnt ift, ift, wenigstene in feiner jegigen Geftalt, nicht bon Sippolpt, und tann nicht von ibm fein. Grabe bat bereite \*\*) erinnert, bag ber Compilator bes achten Buches fich mit ber ben Ramen Sippolpte führenden Cammlung Die größten Freiheiten erlaubt, Debreres willfubrfich geandert und Bieles jugefest babe. Run beift es im zweiten Rapitel in unmittelbarer Berbindung mit ben von S. 2B. gebrauchten Borten: "Gin Raifer, ber unglaubig (ober irreligios, δυσσεβής) ift, ift nicht mehr Raifer, fondern ein Tprann, und ein Bifchof u. f. m." Dieß ift offenbar nach Conftantin, in einer Beit, ale bie driftliche Religion bereits auch bie faiferliche geworben mar, gefdrieben, etwa unter Julian oder bald nach ibm; Sippolyt fonnte fich in feiner Beit, in der alle Raifer ohne Ausnahme SvoceBeig maren, unmöglich fo ausgebrudt baben. Damit ift aber ent-

Spicileg. Patrum, I, 285, nnb Essay upon two Arabick Manuscripts, Oxford 1711, p. 25.

fchieben, daß ber Rachfat von ben Bifcofen gleichfalls in Die Beiten bes vierten Jahrhinderts fallt.

Die breite, 30 Geiten fullende Erorterung, wie es tomme, bag bie bamaligen Romifden Ereigniffe von feinem Rirchen. biftorifer ermabnt feien, batte fich mit wenigen Borten ab. thun laffen. Bir haben feine gufammenbangenbe Befdichte ber Rirche überhaupt und ber Romifden inebefondere fur jene Beit, fonbern eigentlich nur Bergeichniffe ber bifcoflicen Gueeeffion in ben Sauptfirchen, Schilberungen mehrerer Barefien und Excerpte aus einigen Briefen und Schriften jener Beit bet Eufebius, und gerade Diefer bat planmagia Die inneren firdlichen Streitigfeiten, wenn fie nicht ju Parteiungen und Absonderungen, welche in feiner Beit noch fortbestanden, fubr. ten, übergangen. - Den Gebanten bes &. Borbeworth G. 132, ber Rame Bictorinus, ben ber Berfaffer ber Schrift uber Die Barefien binter Tertullians Praffriptionen als einen Patripaffianer nenut, fei burd bas Comanten ber Coviften gwifden ben Ramen Bictor und Bephprinus, ober burch bie Bufammenfehung beiber Ramen entftanben, Die mabre Lefcart mochte aber Rephprinus fein - Diefen Bedanten führe ich nur an, um bie Bobenlofigfeit feiner fritifden Bemubungen, feine Borliebe fur bas Unnaturliche und weit ber Gebolte anicaulid ju maden. Gin Ceitenftud biegu ift Die Bemerfung C. 137: wenn ber Berfaffer bes Labprinthe in ber Befdichte bes Ratalius bon ber viele Menfchen ju Grunde richtenben Beminnfuct, burd melde biefer Confessor abtrunnia murbe. gerebet, fo babe er biebei ben Bephprinus, beffen Lafter Beig gemefen fei, im Ginne gebabt,

Die blutige Berfolgung ber Chriften unter Deeins fiellt or. B. als ein großes Strafgericht bar, meldes Gott über bie gange Rirche verhängt habe megen ber Regereien und Lafter, melde - briefig Jahre vorber - in ber Romifchen Rirche geberricht hatten; nach feiner Anficht mußten also bie Chriften in Afrifa, in Aappten, in Rleingfien und Sprien, welche in Diefer Berfolgung Die meiften Martyrer lieferten, bafur bugen, baß por breifig Jahren ein unn langft verftorbener Romifcher Bifchof in feiner Gemeinde ben Cabellianismus begunftigt und lage Grundfage beguglich ber Rirdenbisciplin augemandt batte, eine Begunftigung ber Garefie, von ber Gr. 2B. felbit meint, fie merbe mobl mit bem Tobe bes Ralliftus aufgebort baben. Das ift eine neue Anmendung bes delirant reges, plectuntur Achivi. 218 Reugniffe merben Die Rlagen Coprigns uber Die Corruption, welche gu feiner Beit, alfo um ein paar Decennien fpater, und in ber Afrifanifden Rirche eingeriffen, bann Die Rovatianifche Spaltung, Die befanutlich erft im Jahre 251 begann, angeführt. Den übrigen Inbalt bes Buches ju erortern mare ein allgu unerquidlices Beicaft, und murbe gu geringe Ausbeute an Belehrung gemabren; es genugt, ju bemerten, bag or. 2B. jede ber in unverfennbarer leibenichaft. licher Aufregung hingeworfenen Befdulbigungen Sippolpte fo behandelt, ale ob Sippolpt mit ber juriftifden Bracifion eines Staatsanwalts geidrieben batte, und feine Ausbrude ftete im umfaffenoften Ginne ju nehmen feien.

Durch D. Werdsmorth werden wir zu dem Werte des D. Bunfen zurädsgischet; er spricht sich mit Rachbrud und Ilmwillen ans iher die unwissinchightische Willich des D. Bunfen, über die Buverschichtigstiele Welfahr des Deubein unter auf den schwächsten Gründen unden, und doch die wefentlichen Mittliel des driftlichen Glandens und Lebens, oder die wichtigken Kragen der Richensglichte betreffen; sein Buch, sagt er, wimmte von soll ungäbligen Jerthümern, und er lege es darauf an, die gundamente des driftlichen Glandens zu untergraden \*\*). Diefelben Berwürfe find D. Bunfen im England

<sup>60)</sup> Hippolytus and the Church of Rome, p. 58, 301.

auch fonft, und gerabe aus bem Chooke ber Rirche, welche er in Diefem Buche fo boch gepriefen und burdy ben Dund bes Sippolptus in Beibrauchwolfen gebullt bat, gemacht worden. Der Chriftian Remembrancer g. B. bezeichnet Die gange Darftellung ber Theologie Des Sippolpteifchen Beitaltere bei D. Bunfen ale Gine Reibe von Entftellungen; er bemerkt "1), bag man ihm nie bezüglich irgend einer Thatfache trauen burfe; bag er in feinen Aphorismen ein in driftliche Terminologie gehülltes Epftem Des Raturalismus aufftelle. Diefen Ginbrud muffen &. B's Augerungen in England allerbinge machen, wenn er j. B. geradegu fagt: "bie menfchliche Geele fei ein Theil Des Gelbftbewußtfeins Gottes por aller endlichen Exiften;" wenn er Die Borftellung, bag bie Offenbarung ein außerlicher hiftorifder Aft fei, fur eine faliche, eben fo unbaltbare ale unphilosophiche und unvernunftige erflart, und beifest: "Diefe irrthumliche Borftellung "ward badurd noch verwirrender, daß fie fur bie Offenbarung "bes gottlichen Billens und Befens fich etwas Boberes, als "ben menichlichen Beift ausbachte u. f. m." Borauf benn or. B. ben mabren Begriff ber Dffenbarung Diefem falfchen, ber fie ale eine geschichtliche Thatfache, ein mirfliches perfonliches Gingreifen Gottes in Die Gefchichte ber Deuschheit nimmt, entgegenstellt: "Die Offenbarung ift eine Offenbarung "Gottes im Denichengeifte, und wird nur fo bargeftellt, als ob "Gott felber in meufchlicher Rebe jum Menfchen fprache. -"Gie bat zwei Kattoren, welche bei ibrer Entftebung gufammen-"wirten; ber eine ift ber unenbliche Saftor ober Die unmittel-"bare Offenbarung ber ewigen Babrheit an ben Beift burch Die "Rraft, melde Diefer Beift befigt, fie mabraunehmen "1); benn

<sup>61)</sup> January, 1853, p. 218, 234, 238.

<sup>62)</sup> Of perceiving it, beißt es im Englischen Driginal p. 62, ber

"menichliche Wahrnehmung ist das Correlativ göttlicher Rani"eschation. — Dieser unendliche Zatrer ift, wie sich versteht,
"nicht geschichtlich, er webnt jeder eingelnen Seele in, nur "mit imermeklicher Berschickenbeit des Grades. — Der "weite Zatrer ist der endliche oder außerliche; dies Mittel gött"licher Offendarung ist zuerft ein allgemeines, das Universum "oder die Ratur; in einem specielleren Sinne aber ist es eine "betrotige Monifestation getricher Wahrbeit durch das Leben "und die Lehre höherer menschlicher Seelen burch das Leben "minda among men) — ausgezeichneter Judvielden, die erhobe "won der ewigen Wahrbeit übern Brüber mittelsen u. f. w."

Dieje Dinge bedurfen feines Commentars; in England wird fie ber Anglo . Germanifche Bropbet, wie ibn Gr. Bunfen nennt. Cariple bereitwillig unteridreiben, und in Deutich. land bat ber Rationalismus vulgaris &. Bunfen bereits als ebenburtigen Webulfen und Beiftesvermandten begrußt, ber nur eine etwas vornehmere Sprache rebe; eine theologische Rafultat bat fich beeilt, ben in Diefem Buche niedergelegten Chat von weltumgestaltenden, Die Rirche ber Bufunft aufhauenben Babrheiten mit bem Rrange bee theo. logifden Doftorate ju fronen. Aber auch die Theologen und Redner ber freien Gemeinden, ber Lichtfreunde u. f. m., von beren Borten Deutschland por Rurgem noch wiederhallte, fie merben in S. Bunfen einen Bundesgenoffen und Baffenbruder im Rampfe gegen Sierardie, Beiftlichfeitefirden, Glaubens. Embole, unverftanblicht (ober unverftanbene) Dogmen u. f. m. freudig anerkennen. Bir Andern aber verzichten auf bas unbantbare Beidaft, Die Canbiade, Die er mit allerlei Berolle und gufammengelefenen Steinden und Trummern aus Rirchen.

beutiche Uberfeger bat bafur; "fie gu empfangen", mas einen andern Sinn gibt.

vatern, Canones und Liturgien gefüllt hat, vor dem Publitum auszugließen und einer Musterung zu unterwerfen. Aur einige Proben, wie er mit hippoplytus und den Griechischen Vätern umgebe, mögen bier noch mitgetbeilt werben.

2. Ju einer bereits besprochenen Eelle berfelben Schufrebe fagt hippolit \*1): "Gatte er (Gott) bich zu einem Gott "machen wollen, so batte er es gesonnt, bu baft das Bei-"fpiel bes Logos, da er bich aber zum Menischen baben "wolter, so har er bich zum Angeschen gemecht. Fr. B. überselt: "er hätte es gesonnt, denn du haft das Bild des "Bogos." Daß nagadbergen nicht Bild (image) heiße, hätte ibn jedes Legtion betehren finnen.

3. Roch flatter ift Folgendes: hippolyt ermagnt ebendelfte: "Röchete nich Feinlichaft gegendernabere, ihr Bern"schen, und bestunet ench nicht, umzukehren" [b. b. euch an bekehren] \*\*). Bei h. 28. beißt blei: "Zweiselft nicht, bag "sie wieber geisten werbet." (Ooub not that you will exist

<sup>63)</sup> Philos. p. 334.

<sup>64)</sup> p. 336: Exerc tou Aoyov to παράδειγμα.

<sup>65)</sup> p. 339: Μηδέ παλινδρομείν διστάσητε.

again! — Dieß erinnert an eine andere Probe von Überfesungschunft, die hr. B. frühre geilefert bat. Die Ermahnung des heiligen Ignatius im Briefe an Bolpfaper: "Alliebe "bie bosen Kinste, ja erwähne sie nicht einmal in öffentlicher "Wede et)," beigt bei ibm, nachdem er den Text in seiner Art "werbester" hat: "Bliebe gefallfachtige Weiber (Rotetten), "habe vielmehr Umgang mit alteren Francus!"

4. Gr. B. verandert auch den Tert, mo Sippolpt etwas ibm Unbequemes fagt. Bei Diefem beißt es 67): "Chriftus "ift ber Bott über Alles, welcher uns die Gunde von ben "Denfchen abzumafden geboten bat." Dagegen wendet fr. B. ein, Sippolpt fonne nicht gefagt baben, daß Chriftus ber Bater fei, mas im Texte liege (bas fagt aber auch Sippolpt nicht, fondern mit ben Borten Des Apoftele Rom, 9, 25., baß er Gott über Alles fei, mas er fein tann, ohne ber Bater au fein); ferner: S. tonne aud nicht gefagt baben, bag Chriftus ben Menfchen geboten babe, Die Gunden abzumafden, ba vielmebr Chriftus felbit nach gottlichem Bebot Die Gunden ber Meniden abgemafden babe. (Aber &. wollte einfach fagen: Chriftus babe ben Denichen geboten, ihre Gunben burch bie Taufe abanmaichen, und wenn or. B. ben Text fur abfurd erffart, und bemgemäß nach Butbunten an bemfelben andert, fo ift eben nur gu fagen, bag bie Abfurditat fur ibn allein befteht, und bag feine Underungen eben fo verfehrt als unnothig find.)

<sup>66) §. 5,</sup> p. 49, PP. apost. II, 41: Τάς κακοτεχνίας φεύγε, μάλλον δε περί τούτων όμιλίαν μή ποιού.

<sup>67)</sup> p. 339: Χριστός γάρ έστιν ὁ κατὰ πάντων θεός, ὁς τὴν ἀμαφτίαν ἐξ ἀνθρώπων ἀποπλύνειν προσέταξε. Φτ. B. [caltet nach έστιν είπ: ψ, und tilgt das ός.

Übrigens erftreckt fich die Boetiebe für Sippoluts Theoorgie, welche dr. B. medrmals und in sehr schwunghaften Ausbrücken jur Schau trägt, nur auf eingelne seiner Ledre bestimmungen bezüglich der Teinisch, und zwar gerade auf sine, durch wecke er mit ber fischischen Ledre wirflich ober schwieder in Welche ern ib ber ist sich ich von der schwieder in Welche field. Die Arrechter, die Sippolytuks mit besonderem Giser bekampste, ninmt dr. Bunfen unter seinen Schuj; denn S. 170 rechnet er die Boetianer zu den Gesten, "die in Vertreff Gottes und Christirechiglichtig sind, aber in avdern Puntfen einiges Trieg haben;" und in der Schuprede \*\*) muß dippolytus gestehen: "Die Boetianer fanden mit uns auf erangelischen Beden," und muß sich anslagen, daß er sie "als häreilter behandet habe, die doch von ihm in keinem wesentlichen Punste getreunt gewesen seien".

An biefer Shuperbe, medde fr. Sunten Sippotjus in Sondon am ilden Angulf 2615 batten fath, beerfahitet ber alte Presberer guerft die Engläuder mit Lobeserhoboungen ihrer Macht und herrlichfelt, die sie ver Allem ihrem Protesfamitismus berdamlten, versichert ib dann, er sei wirtlich Bilicho von Poertus Komanus genesen, habe bott ein stets geliebte Beich, Chlos, gehobt, die Gemester eines Scaftisma bed Seeapis-Tempets zu Poetus, Namens heren, die aber bald am Bieber gestorben jet, bald darung eist ihm auch ein geriebter Gehn Anteres, der im haufe des Pilichofs Andlisch, wohln er ihn mit einer Bolfdast gestöft, gleichfalls das glieber bestommen, durch den Tod entriffen worden; bieraf theilt er dem Engländern, um thom Bertrauen einzustäben, mit, daß er begüglich danie fleich fel unkahr und ert nuter

<sup>68)</sup> Hippolytus and his age, Tom. IV, p. 3-117.

Antiochus gedichtet, und ber zweite Brief Betri fei gleichfalls eine Riftion; fofort erichredt er fie noch mehr burch bie Berficberung, wie ibr Glaube an Die Inspiration ber beiligen Schrift ein haretifcher Babu fei. Er erflart ihnen bann weiter, bağ bie Ricanifde Lebre vom Cobn Gottes unphilosophisch und unbiblifch fei; in der firchlichen Incarnationelebre und bem Athanafianifden Symbolum findet er Die Urfache, warum Duhammed und feine Anbanger Die driftliche Religion in Der balben Welt ausgerottet batten : bemnach fei es benn auch mit ber Trinitat, wie fie biober in England geglaubt worden, nichte: von der Taufe ber Rinder babe man ju feiner Beit noch nichts gewußt, und bas, mas iest unter biefem Damen gefchebe, fei gar feine Zaufe; und nachdem er Die Englifche Staatefirche bergeftalt mit bem Stabe Bebe beimgefucht, febrt er am Schluffe mieder ben Stab Canft bervor, bas beift, er fallt nun uber die fatholifche Rirche ber, fcuttet über Dieje Dutter alles Berberbene in Phrafen, Die er wortlich aus ben Reben ber 55. Rouge und Dowigt entlebnt ju baben icheint. bas gange Rullborn feines Grimmes aus, funbigt ihr ihren unvermeiblichen, vollftanbigen, und febr naben Untergang an, und icheidet von ben Englandern mit ber troftenden Berficherung: por ber großen, mit Riefenschritten beraunabenden gmeiten Reformation nud ibrem gottlichen Lichtglange murben bie Apoftel ber Rinfterniß - Die fatholifden Bifcofe und Theologen - in ibr Richts verfinfen.

Der Lefer begreift, daß es hienach einer weitern Huseinandersegung mit S. Bunfen und feinen vier Banden nicht bedarf.

## 6. Erörterung einiger Punkte in gippolyts gehrform.

Durch die nunmehr erlangte Gewißheit, daß Sippoliptus der Mömilichen Riche in den ersten Decenuien des dritten aber Mömilichen Auscheit, der Genetien der Genetien der Genetien auf eine Person sich bestenden Zweisel und Dunkelheiten, ermächt auch den übrigen Schriften, die wir von ihm bestigen, den Zegassissen freihigen Schri, die mein den gesteigerte Bedeutung, und eine furge Gervorbeiung und Besprechung einiger Etclien möge den Schlich biefer Schrift bilben.

I.

Sippofpt nennt feinen Lebrer, ben Bifchof Jrenaus von Lugbunum, wiederholt ben "feligen Presbyteros", und in einer der beiden Schriften, die Photins dem Cajins beilegen mochte, die aber von Sippolot find, der Schrift vom Univerjum und der aubern das Labprinth genannten, war der Berfasser bezeichnet oder hatte wahrscheinlich sich selber bezeichnet als Presbyteros zu Rom und Bischof der Geiben (Edwar). Daus es damals teine Bischofe ohne festen Sig gegeben habe, ist oben bereits bemertt worden. Der Beschsste war als in Wachtelber war als in Wachtelber Bischof einer bestimmten Altafe, und es fragt sich nur, was der Bessigs 600-00 und der mit dem bischössichen verbundene Litel "Presbyteros" bier bedrute.

Dan bat langft bemerft, bag ber Rame Bresbyteros noch am Ende des zweiten Jahrhunderte von Bijcofen gebraucht werbe; am Auffallendften ift bieß bei Brenaus, ber nicht nur bas Bort baufig gur Begeichnung von Bifcofen, g. B. ben Romifden, oder feinem Lehrer Bolpfarp gebraucht, fondern auch von ben Bresbytern fpricht, Die Die Gucceffion bes Epiffopate von ben Apofteln an, und mit Diefer Succeffion bas Charifma der Bahrheit überfommen batten !). Er gebenft ferner folder, Die von Bielen fur Breebpter gehalten morben feien, Die aber, burd ibren Borrang 2) übermuthig gemacht, Undere geringicania bebandelt hatten. Rerner beifen bei Brenaus und in einer befannten Stelle bes Bapias Die erften unmittelbaren Junger und Beitgenoffen ber Apoftel Bres. boteren. Gang richtig ift bemerft morben, baf bier ber Begriff ber Alterthumlichfeit und Chrwurdigfeit mit bem Borte verfnupft fei 3), daß ber Rame Breebpteros, auch wenn er einem Bifchofe gegeben murbe, ein Chrentitel gemefen fei; aber unverfennbar follte mit biefem Titel noch etwas Unberes ausgebrudt werden, nämlich die Lebrautoritat, bas Dagifterium; Breebpteren beigen die Bifcofe ober auch Andere gunachft als

<sup>1)</sup> Adv. haer. l. 3, c. 2, 2; l. 3, c. 3, 1, 2; l. 4, c. 26, 2.

Principalis consessionis tumore elati, im Griechischen ftand wohl πρωτοκαθεθρίας, l. 4, c. 26, 3.

<sup>3)</sup> Rothe's Anfange ber driftl. Rirde, G. 418.

die Erager und Lehrer der firchlichen Eradition und Erteuntniß. Co find die Presbyteri des Bapias, und jene Affatifchen Bresbyteri, Die noch ben beiligen Johannes gebort batten, und beren Autoritat Brenaus anruft, abgefeben von ihrer fonftigen firchlichen Stellung und Burbe, gunachft nur Die Danner, melde Trager und Beugen ber Apoftolifden Uberlieferung maren, welche bas zweite Blied in ber Rette ber Eradition bilben. In ben angeführten Stellen bes Brenaus haben diefelben Berfonen ale Bifcofe Die Gucceffion von Den Apofteln, ale Preebpteri bas "Charifma ber Babrbeit", Die Lebraabe und ben Lebrerberuf in der Rirche; und jene Ubermuthigen, beren er tabelnb ermabut, maren Bifcofe, benn eben ihr firchlicher Rang, ihre ποωτοχαθεδοία machte fie aufgeblafen, aber fur "Bresbpteren" murben fie von Bielen nur gehalten , obne es in Babrbeit au fein, b. b. obne jenes Charifma, Die Erfenntnig und Babe bes firchlichen Lebramts gu befigen. Daber fagt Irenaus ferner, Jene, Die von der Lebre ber Rirche fich trenuten, nabmen bie beidraufte Ginfalt ber beiligen Presbyteren jum Bormand, namlich ihren Dangel an philosophifder Bilbung und Rhetorif u. beral.; wo er aber pon bem Beitverhaltniffe, pon ber Succeffion rebet, ba gebraucht er ben Ramen Bifcof; Die Baretifer, fagt er, feien alle viel junger ale Die Bifcofe, benen Die Apoftel Die Rirchen übergeben haben 4). In gleichem Ginne beißt es in ben Effogen bei Clemene von Alexandrien b), Die Breebpteri (Die alten Lebrer in ber Rirde) batten nicht mit Buderidreiben fich abgegeben, weil fie vielleicht gemeint, bag bie Thatigfeit bes Lebrens und die bes Componirens nicht gleicher Art feien. Much ein fpaterer Reitgenoffe Sippolpte, ber Bifchof Rir.

<sup>4)</sup> L. 5, c. 20, 1, 2.

<sup>5)</sup> p. 996, ed. Polter.

millan von Charca, jagt noch, indem er von den jährlichen Synodulversammlungen der bertigen Bifchöfe redet: "die Berebyteri und Borftable" "), und diese Titel find wohl nicht, wie Rothe glaubt, spnondun, sondern draden einen Unterschied aus, so daß mit der ersten Bezeichnung Zene gemeint sind, die unter den Bischöfen selber bermöge der Schule, in der sie gebildet worden, und der Thaitgleit, der sie fich vorzugsweise wieden, und der Thaitgleit, der sie fich vorzugsweise widmen ein Magisterium befagen, und in Lehrfragen einer befondern Autorität genogen.

<sup>6)</sup> Seniores et Prespositi, epist. ad Cyprian., in Cyprians Berrten, Balux. p. 143. 3m Grichifichen ftand alle: xeossiores xai xgostorier. Ein andern tudertu fichent meiter unten gebraucht werten zu fein, wo es in der Leitelissen übersetzug beiter. Omnis potestas et grant in eccelesia constitula ezu, ub preseident majoren natu, qui et daptizandi, et manum imponendi et ordinandi possident potestalem. hier find freilich alle Bischie eine Unterfiche gemeint.

<sup>7)</sup> Pastor 1. 3, vis. 9, 21.

<sup>8)</sup> Praescr. adv. baer. c. 3.

ber Mattver Caturus eines Presbyter Dottor Mipafius, ber mit feinem Bifche Dytatus in Zwiefpalt war, und Coprian fagt uns, bag er bie in ber Rirche anguftellenben Letteren verber mit ben Bresbytern, bie zugleich Dotteren feien, forgialtig zu prufen pflege \*).

Benn nun Sippolpt ben Brenaus ale ben feligen Bresbyteros ermabnt, fo ift bas fo viel als ob er ibn einen Rirchenlebrer genannt batte. Und wenn er felber in einer feiner Cdriften Presbyteros und Bifchof beißt, fo ift bas Diefelbe Bezeichnung feines boppelten Berufes, wie er fie im Gingang ber Bbilofophumeng mit ben Borten ausbrudt, ibm fei Diefelbe Gnabengabe wie ben Apofteln, Die bes Sobenpriefterthume und bee Lebramtes, ju Theil geworben 10). Aber warum nennt er fich enioxonog edvor? Sippolpt unterfcheibet gwifden Gemeinden ober Rirden, Die, aus Beibendriften bestehend, mit bem alten Befege nichts mehr au fchaffen batten, und gwifden folden, in benen, weil fie gang ober überwiegend aus Jubendriften beftanben, bas Ritualgefet theilweife noch beobachtet murbe. Dieß geigt fich befonbere in einer bemertenemerthen Stelle aus feiner Erffarung ber Geg. nungen Jafobe: er beutet bie Stelle 1. Dof. 49. 11 von ben beiben gullen, Die von Giner Mutter, ber Gfelin, find 11), auf Die Beibendriften und Die Judendriften, Die aus Ginem

<sup>9)</sup> Acta MM. p. 88, ed. Ruinart. Cypria ni ep. 29, p. 55, ed. Brem. Eliem felden Ilnteffelbe madel and Diempfile om Miczandrien; er habe, fagt er, in der Arfenolitö bie Breibhiter und bie Leber (nod dedonadaore) ber Brither in dem Dorfern gusammengereffe. Ap. Euseb. 7, 24.

Τής τε αὐτής χάριτος μετέχοντες, άρχιερατείας τε καὶ διδασκαλίας, p. 3.

Rach ber Septuag., wo es heißt: Tor πώλον αὐτοῦ, καὶ — τον πώλον τῆς ὅνου αὐτοῦ.

Glauben find; aber die Benifenen (chofens) ober die Kirche auss den heiden ift an den herrn gebunden, und die aus der Bischneidung an das alte Gefigh 13. In einer anderm Stelle diestlich fagt er, das Fleisch des herrn reinige die gange Sethenfinche 13). Diese sindaistienden Christen verwirft aber hippolituns seinerges, denn weiter unten sagt er den ihner die, welche die Gedorf (Christ) halten, ohne sich von der Sethern und Barchristen koe Gesches loszusagen, stügen sich seiner unter alle die einer der der die den die general der die geder und Barchristen koe Gesches loszusagen, stügen sich sich eine general verwert der fich und Bische der die general ver fich und Bische der die fich general die follte damit die Kirche, der er vorstand, als eine heidendriftlise, von judalstrenden Bestandbsellen freie Gegeichel werden.

П.

über bas Priesterthum und Opfer der Kirche find uns ein paar merfwirdige Zeignisse von Sippolptus erhalten worden. Am Schusse einer fleinen Strafe und Ermahnungsschrift an die Juden 12) schilbert er das wunderbare Schauspiel, wie Jirael gedennitzigt und reuig fich zur Zause dränge, und um die Gnadensprise, das gesegnete Brod bitte, wie diesenigen, die chemals als Leviten oder als Prieste



Der das veraltete Geset: Τη του νόμου παλαιότητι. Die Etelle sieht in der Σειρά είς την όπιστεύχον, herausg, von Νιπηφήρος Ιερομόναχος, I, 522.

L. c. I, 526: Πάσαν την έξ έθνων κλήσιν.

<sup>14)</sup> L. c. I, 530.

<sup>15)</sup> Ragiftele hat fie guerft Lateinisch heransgegeben, Acta Martyrum ad Oatia Tiberina, append. p. 449 - 58. Ein Stüd davon exfittt auch noch Griechlich in einem Baticanischen Codez.

und Hobepriester opferten, jest bem von einem Effaven dargebrachten Opfer beimohnen. Das fonnte sippotot, um den Contrail beste flattere bervorzuschen, sigen, da es damaist nicht eben seiten sont eine Effave Presenter und Bildof swie Kallsting wurde. Berin dar bei beise Diere bestand, das sigt ein einem uns erhaltenen Fragment, in welchem er eine allegorische Erstänung der Etelle in den Sprüchen Salomo's 9, 1—5 vom Spaufe, das die Beischeft baute, und dem Opfernable, das sie zurückter, gibt "1). "Täglich," sigt er, wird sein schönere nah mieherster ein die sie führer und beim derfen Ticke jum Andersten uns geltischen Unter der bei gestellt der bei gehirmlieden und gettischen Tische zum Anderstell und gereite ind, maßtilchen Machtes geweicht und geopfert "1)."

Gine Bestätigung biefer Stelle findet sich in seiner Erlfarung Daniels \*19, wo er sogt, bei der Anfunft bes Antiorist merbe das Opfer, welches jest allenthalsen von den Bolifern Gett dargebracht werbe, ausgehoben werden. Sippolyt ist der erste unter den Battern, der auntimmt, daß die seine Boche bei Daniel ihre Erfüllung in der Zeit des Antidprist und durch ibs führen werde. Er behauptet, der Prophet sode

<sup>16)</sup> Qui Levitae offerebant, et sacerdotes immolantes et summi Antistites libantes adsistunt puero offerenti, p. 458.

<sup>17)</sup> Es fteht bei gabricine, opp. Hippol. I, 282.

<sup>18)</sup> Το τίμιον και άχραντον αυτού σώμα και αίμα, άπες ἐν τῷ μυστιῆ και θεία τραπέζη καθ ἐκαστρν ἐπιτελούνται θυόμενα εἰς ἀνάμνησεν τὸς ἀναμήστου και πρώτης ἐκείνης εραπέζης τοῦ μυστικού θείου δείπνου. Hippol. opp., ed. Fabr., 1, 282.

<sup>19)</sup> In ber ven Magift is beranftalteten Mugghe: Daniel secondom Septuagitate x teterplas forigenis nune primum editus, Romae 1772, fol., p. 110. Auch hier wird hippolytus Bijchof von Nom gemannt; der Geber Cisiglanus, in bem fich bleife Etild gefunden, sefettlich eit aus dem gehrten Jahrbundert zu sein.

von einem doppelten Greuel der Berwüftung geredet, einer vorüdergedeuden Unterbrechung unter Antiodus und einer ganglichen Bermüftung gur 3cht des Antichrift \*\*). Theodoret und hierondynung der die bestehe best Propheten von einem Aufdoren des fliedlichen Gottreddenthe überdungt, nahrend Beimaflus, Gröffun, der Affreilische Berfaffer des Wertes über Matthäus \*\*) sich au hippolite Ertlärung anschließen, alle aber annehmen, diese Wertendigung der Kirche werde nur vierthalb Jahre dauern \*\*).

Man hat neuerlich behauptet \*\*), die Väter vor Chyprian hörner von feinem Opfer, in welchem der Leife Chyfili dargebracht werde, etwas gewußt sie bätten aun entweder die Gebete, die beim driftlichen Gottesdienfle und in Berbindung mit der Abendwaßtefeir verrichtet murden, oder, auch das Vivo und den Bein an fich (nicht das in der selb de herrn zu Berwandelnde und dann wirflich Berwandelnd als das Obsfelt des firchlichen Opfers, wenn sie von einem sochen gerebet, detrachte. hier sie ein Kanten gerebet, der von Erprian geleb hat, und der mit einer jeder Umdeutung Tres dieten den Bestimmtheit erflärt, daß eben der Leich des herrn selber der Gegenstand und Indalt des fäglichen Opferd der Riche se. Inner Machy das Seides Chiffit in der Riche ersonnen habe, ist übergen des Leiches Chiffit in der Riche ersonnen habe, ist übrigend um so selbt mit deliche Leiche beste de Griechtichen Ablen.

<sup>20)</sup> Scriptor. vet. nov. coll., ed. Mai., I, P. II, p. 56.

<sup>21)</sup> Die Stellen bei Malvenba; de Antichristo, II, 154.

<sup>22)</sup> hippolyt sagt: ao örjeren: Ivoia nei onordi, bas Opfer und bas Tranfopfer, mit Beziehung auf ben enchartstischen Bein. Diefelbe Zusammenstellung bei Philo (vit. Mos. 1): Meradzeir rair auruir arordair re nai Ivotair.

<sup>23) 3. 28.</sup> F. Soffling: Die Lehre ber alteften Rirche vom Opfer im Leben und Cuitus ber Chriften. Erlang. 1851.

huge giet nach Sprian, welch fie boch sicher nicht aus ben Lateinischen Schissen des Bischoft von Aartbag geschopt baben, als etwas längst Bekannted vorausgesest oder vorgetragen suden, so das 3. B. Cuschius von Calarca lagt: "Bir bringen bar — bas jur Besprengung bienende Blut "des die Einden der Welf tissendern Lammer Gottes — bas untere Geclen reinigt "1); und Gyrellas um das Jade 344 ben Rengelaufen ju Perusleum als die alet, allgemein anerkannte Lebre biefer Apostolischen Stammfirche vertinnbet: "Wir "bringen ben für unsere Sünden geschlachten Christus haber "2), wher "2)

Es sei mir bier gestattet, jene berühmte Stelle Tertubitan's, in welcher er ein allgemeines, auch auf die Berwaltung der Saftamente und die Darbringung des heiligen Objeres sich erkredendes, Laien-Pleicherthum zu behaupten scheint, einer genaueren Betrachtung zu unterwersen. In der Schrift: Bon der Emahnung zur Keuscheit, will er nämlich zeigen, daß auch den Laien obliege, jeder zweiten Ehe nach dem Tode der Mattin sich zu enthalten, und da ihm eingewendet wurde, daß der Appstel dies nur von den Geristlichen sorbere, so balt er Appstel dies nur von den Geristlichen sorbere, so balt er übesten Einwarfe das allgemeine Priestenbum der Christen entgegen, und dehnt dieß nun auf die wirfliche Berrichtung frichsischerichteiteicher Sandbungen aus. "Sind nicht auch wir

<sup>24)</sup> Αλλά και τους άρτους τής προθέπως προκρήσομτη, τήν σωτήριον μπήμην άναζωπορούντες, τό τε τού ήματισμού αίναι τού άμενε τού όμενε τού οδυσος τού περικόντες την άμερτίαν τού κόμεως καθάρεων τών ήμετέρων ψυχών. In psalm. 91, p. 608, ed. Montfaccos, Coll. Patr.

<sup>25)</sup> Catech. mystag. V, p. 327, Paris. 1720.

"Laien Priester? Den Unterschied zwischen dem Priesterstande, "und dem Boste bilbet die Autorität der Rirche und der Durch "Den Pflag im Presbererium geheftigte Rang. Be alse ein "folches strachten Priester für die allein. Bo Dref sind, "mud taufel und die Priester für die allein. Bo Dref sind, "mun taufel und die Angelen die Beriefter für die allein. Bo Dref sind, "men auch Talen, die fie in Rische, dem Zober let aus seie "wenn micht die höre de Bestehe werden der Berfort, "denn nicht die hörer de Geleges werden von God grechte, "denn nicht die hörer de Geleges werden von God grecht geftagt, fondern die Faben, "den die hie bei die "das Recht des Priesters in die, wo es nötbig ist, so mußt du "mach den priesterischen Standel haben. Ober wills du als "gweind Vermähler tausen, opfern \*\*)?"

Bor Allem ift hier ju beachten, daß Tertulian biefe Schrift als Montanis geichrieben bat; da er fich darin auf einen Ausspruch ber "deiligem Prophein Pricae" der Peleficika beruft 19). Bergleichen wir nun be Anschauung von ber Kirche, wie sie Tertullian seit seiner Annahme des Montanism und sich gebildet batte, so zeigt sich, wie das, was er hier über das Priesterthum sagt, sich ihm als eonsquarte Seigerung ergad. Die wöhre Kirche, leicht er, stie in Bolid jeure Geische

<sup>26)</sup> Denn man tie Reauber, Mutjanet. E. 200, dat differentism inter orfinmen et pleben constituit ecclesies audoritas, et honor per orfinis comessum anactificatus, im Berfettum überfest: "Au e das Nafejen ber Africe fat den Unterfeied gemacht n., i. ».," io läft man Zerl. feit verficht roben, benn dann foll blefer Unterfeite durch eines begründet worden fein, mod erft möglich war in Afrige eten blede Unterfeieden. Der comessus ordinis, d. 8, das Predhetrium, figt je fcon einm Unterfeite zwischen orde und plebs vorant.

<sup>27)</sup> De exhort. cost. c. 10, p. 752, ed. Oebler. Die Stelle, bie in ben meiften Sanbidriften und Ansgaben fehlt, hat Rigaltius querft ebirt.

firche, welche im himmel befteht, und gu ber nur bie brei gottlichen Berfonen geboren. Auf Erden ift Diefe Tochter, Diefes Chenbild ber bimmlifden, ba ju finden, mo (nach Datth. 18, 20) Drei im Ramen Chrifti versammelt find, brei bneumatifche Chriften, ober irgend eine Babl folder, Die fich nicht wie ber große Saufe ber Bipdifer gegen Die Gingebungen bes Baraflet verichließen, fondern ibnen berg und Ginn öffnen, Diefen neuen Beboten willig geborden. Gine Rirche Diefer pneumatifden, vom beiligen Beifte burd feine Bropbeten erleuchteten Glaubigen bat Die mabren geiftlichen und priefterlichen Gewalten, nicht aber, wenigstene nicht in gleichem Dage, jene Rirde, in ber fich bie große Babl ber Bifcofe befindet, wie benn auch Betrus feine Bemalten von Chriftus nicht in feiner bierardifden Stellung, und alfo nicht gur Fortpflangung burd bifcoflice Gueceffion, fonbern blos perfonlich, ale Bneumatifer, empfangen bat \*\*). Alle Bneumatifer ober Glieber ber hoberen Rirche tragen alfo bas Recht und bie Gemalten Des Priefterthume in fich; fie fonnten alle, auch Die fcmeren Gunden vergeben, obgleich fie es, wenn nicht burch eine befondere Gingebung bes Baraflet bagu permodt, unterlaffen. fie tonnen auch die übrigen priefterlichen Sandlungen berrichten, taufen und bas beilige Opfer barbringen, aber auch dien thun fie in gewöhnlichen Berbaltniffen nicht, weil fie bie beftebenben, ber Ordnung megen nothwendigen Ginrichtungen ber Rirde, ben nicht willführlich ju verwischenden Unterfcbied amifchen ber ordentlichen firchlichen Amtogewalt und bem allgemeinen, jedem pneumatifden Laien inwohnenden Briefterthume mobl querfennen, und in Die firchlichen Amtefreife nicht ftorend und vermirrend eingreifen wollen. Denn bas erferbert Die fouldige Rudficht auf Die Autoritat in Der Rirche,

<sup>28)</sup> De pudic. c. 21, p. 843, 844, ed. Oehler.

namlich die des Bischofs, und auf die Würde oder das Amt (konor) der im Presbyterium vereinigten Priestre (consessus ordinis), daß ein Laie nicht ohne Roth oder besondere Berartospung, bles nach eigenem Gutdusten einen priestrelichen oder satramentalen Alt vollische, obzleich ihm als Aneumatiker, als Glied jener gestigen, schon aus drei erleuchteten Eeelen bestehenden Kirche die Befugnis dag eingepfingt ist ").

<sup>29)</sup> Eo fagt Zettullian, de bapt, auch bie Preblyter und Statourt bilter bed Rocht, ut taufen, non tamen aime episcopi auctoritate propter ecclesise honorem, quo salvo salva pax est. Unter homor verschien be Grefunschriftlicher ein mit besoderer überwaristichung verbundenen Unter Zett. bezichder babruch ben tiechtlichen Unter Bedeckter und in der Stüte de monogam. e. 21: No vet ipsen homor aliquid sib all iecustism, quasi de privilegio hoci blandistur. Diefe gelitide, ten Unter herter vom Leien unterfichtlende Bürde üt "gefeiligt duch den comesum ordinis", b. 8. durch des Grechtstellum, belien Allegie glieber befannlich des Berecht batten, in der Ariche mit bem Biefole gin, möberad die Könfang Mierkun Mie Eden finaten.

<sup>30)</sup> In ber eben angeführten Stelle de monog. c. 12.

nur die geregelte Ausübung berfelben jum Besten der Gemeinde und in hierarchischer Unterordnung ihm jur Pflicht gemacht wird.

3ch babe fruber geglaubt und einmal geaußert: Tertullian babe bei bem offerre, welches er auch bem Laien gufpricht, Die Gitte ber alten Rirche, bas euchariftifche Brod aus ber Rirche mit nach Saufe gu nehmen, und ba fucceffive ale Comnunion ju genießen, im Ginne gehabt. Eine folche bausliche Brivat-Communion war naturlich jedesmal mit einem erneuerten Afte ber Oblation verbunden, indem der Glaubige ben Leib bes berrn, ben er in die Sand nabm, und qualeich fich felber. wie er jest eben burch ben Genuß biefes Leibes gebeiligt und Gine mit bemfelben werden follte, Gott ale Opfer barbrachte. Tertullian gebenft biefer Gitte ofter. 4. B. in jener Stelle, mo er ben Rath gibt, an ben Saften-Stationen fich ben Leib bes herrn reichen gu laffen, ibn aber aufgubemabren, und fo an bem Opfer Theil zu nehmen 31). Aber in feiner Beidreibung bes Laien . Briefterthums gebt er allerdings noch weiter: er meint, mo es an einem Bresboterium feble, mo 4. 23. ber Rlerus burch bie Berfolgung ausgerottet ober gerftreut fei 12). ober ber Glaubige im Rerfer von allem Bertebr mit Beiftlichen, Die fouft fur Die Befenner im Gefangniffe bas beilige Opfer bargubringen pflegten, abgefcnitten fei, ba fei er auch "Briefter fur fich allein", fonne alfo felber fur fich bie Guchariftie confecriren und fich communiciren. Daß bier Tertullian nicht pon einer in ber Rirche bestebenben querfannten Gitte ober ausgeubtem Rechte rebe, nicht von der Thatfache auf bas

Accepto corpore domini et reservato, ntrumque aalvum est, et participatio aacrificii et executio officii. De orat, c. 14.

<sup>32)</sup> Er erwähnt folche Salle de fuga c. 11: Quod nunquam magis fit quam cum in persecutione destituitur ecclesia a clero.

Recht ichließe, sendern umgefehrt, nur das Recht zu priefterlichen Sandlungen vermäge ber Theorie, die er fich gebilder hatte, behaupte, ift liar; er führt daber erft nach seiner Art den Beneils, das ein solches Recht angenommen werden mulife, indem er fich einigt etwa auf die Razig des Rirche, sondern auf einige Bibeistellen (Avol. 1, 6, Röm. 2, 11. 13), die er wörtlich anfahrt, auf seine Borstellung von dem Unterfiche zwischen Baten und Alterus, und auf den für ihn besonders wichtigen Salp beruft, daß da, wo Drei seien, auch ichno eine Rirche fel.

Bwei gelgerungen lagen bei biefer Theorie Tertullans febr nabe: erftens fonnte man auch Frauen, welche für Organe bes Parallete galten, ju Priesterinnen machen, mas die Montanisten shafer auch wiellich ihaten; zweitens mußte das Unidsbrieften bern wens fehr Unschleres um Berbachiges werden, denn wenn die pneumatischen Laten die priesterliche Gewalt schon in fich trugen, fo sag es sehr nabe, Presbyeren und Bischoffen unter dem Bormand, das sie nicht Ruemantische feien, dieses innere Priesterthum, die Bedingung des außern, abzulprachen, und ihre satrauentalen handlungen für wirfungsles zu erflitere.

### ш.

Sippolyk neunt ben Alfar, auf welchem dos Opfer ber Mirche verrichtet wurde, den heiligen Tifch. Diefe Be-geichnung ist befonders bei ben Griechischen Stiern febr hanft; auch bann noch, als die Altare bereits von Stein waren, und wurde mit "Alfar" für gleichedeutend genommen, wie man unter andern ans einer Stelle des heligen Gregorius von Ropfia fecht \*2), in der es heiligen Mirchelige Alfar fei ein

<sup>33)</sup> Orat. in bapt. Christi, p. 802.

gewöhnlicher Stein, wenn er aber burd ben Dienft Gottes gebeiligt fei, und bie Beibung empfangen babe, bann fei er ein beiliger Tifch, ein unbefledter Altar (Gvouerriow). Der nicht mehr von Bedermann, fondern nur von ben Brieftern und auch von biefen nur mit Cheu und Chrfurcht berührt werde. Die Griechischen Bater vermieden die Ausbrude, Die man jur Bezeichnung beibnifcher Altare gebrauchte, und nahmen bafur, wenn fie nicht bom "beiligen Tifche" fprachen, bas Bort, bas die Belleniften fur Benennung bes jubifden Altgre eingeführt hatten, und bas ben Grieden fonft fremd mar 24). Dagegen trugen Die Chriften Lateinischer Bunge von Unfang an fein Bebenfen, ibre Altare mit ben Worten, Die biober nur einen beibnifchen Ginn batten, ara und altare, ju bezeichnen. Freilich murbe auch icon die Benennung "beiliger Tifch" ben Beiden Diefelbe Borftellung ermedt baben. wie ber Gebrauch bes Bortes ara 25). Burbe ben Chriften pon ben Beiben vorgeworfen, daß fie feine Tempel und feine Altare gleich allen übrigen Religionen und Rationen batten, fo gaben fie dieß in dem Ginne, in dem die Beiden diefe Borte nahmen, ju; weil fie meinten, bag, gleichwie eine driftliche Rirche etwas gang anderes fei, ale ein Gottertempel, fo and ein driftlicher Altar himmelweit von allen beibnifden Altaren mit ihren Thieropfern unterfchieden fei. Go Drigen es, ber bem Gelfus erwiedert, die Stelle der Bapor vertrete unter ben Chriften Die Geele mit den von ihr auffteigenden Webeten, ber aber boch

<sup>34)</sup> Richt βωμός und έσχάρα, sondern Βυσιαστήριου. Mur in einer Conflitution ber Kalfer Theodosius II. und Basentinian im fünsten Jahrhundert tommt βωμός von christichen Altaren por,

<sup>35)</sup> Mensae in aedibus sacris ararum vicem obtinent, sagt Festus p. 236, ed. Amst. 1699, und Erasiger bemertt bagu, baß im jus Papirianum bestimmt war, mensas arvlasque eodem die, quo aedes dedicari solent, sacras esse.

do, wo er vor einer driftlichen Berfammlung rebet, von ben in ben chriftlichen Altchen bestablichen Altchen feptight. In dem Berwurf, ben Edellius ben Chriftlich bei Minucius Felix macht, liegt freilich nur bieß, daß die Christen leine offenbaren, ben driben flotfischern Altche führen "; Copri an aber gibt es bem heiden allerdiugs, aber im Berborgenen ihre Richen, daß die Ehriften allerdiugs, aber im Berborgenen ihre Altace führen er rigt es afmich, das hie Altace bet siehen allendiablen mit Schlachtopfern bebedt seien, mahrend Altace beb wahren Gottes entweber nicht egiftieten (bet ben heiden), ober nur im Werborgenen (ber Den flerfier)

### IV.

Sippolpt erwähnt es als eine ju seiner Zeit bereits aufgestellte Erflärung, baß die fieben Saulen, auf weichen bas
haus ber göttlichen Weisheit rube (Sprüche 9, 1), die sieben
Etände oder Alassen in der Atteche seien, die Repopleten,
Appollet, Mättyer, Bischofe, die Asset als eine Gestellen und
die Gerechten. Es tonnte auffallen, das in so früber Zeit
die Asset genung gewesen Klasse erwähnt werben,
die also zahleich genung gewesen sein muß, um in diese Musigächlung mitgenannt werben zu lönnen. Daß aber schon damals die Jahl berer schor god gewesen sei, die flich, den Beschäftigungen und Zeiftzeuungen des Weitsebens entsogend,
einem streng-resigissen seben, cheloser Enthaltsamteit, anhaltender Contemplation oder häusger Gebetsübung widmeten,
die darf nicht de texuesses weiten. Dies acktische Remeise

Cum honesta semper publico gaudeant, fagt er — — cur nullas aras habent? c. 10.

<sup>37)</sup> Dei altaria vel uulla suut vel occulta, p. 190, ed. Brem.
Döllinger, ötspotytus und Ralliflus.
23

batte teine genau geregelte Form, es gab noch feine Schule bafur, tein Bufammenleben Bieler fand ftatt; Birginitat mar bas, mas am Allgemeinsten beobachtet murbe; Gingelne fügten bagu noch bie Enthaltung von Bein und Fleifch 10). Richt blos Laien, auch Bifchofe und Rlerifer gehörten öfter zu biefen Afceten, und es geichab baufig, bag Gatten burch freie Ubereinfunft bem afcetifden Leben fich widmend fortan nur ale Bruder und Schweftern, entweder mit Aufhebung der gemeinicaftliden Bobnung ober auch mit Beibebaltung berfelben, lebten. Coon Juftinus rubmt, er fonne in allen Stanben Berfonen aufweisen, Die bis in ihr bobes Alter in freigemablter unbefledter Enthaltfamfeit gelebt batten; Athenagoras gebenft iener gablreichen Chriften von beiben Beidlechtern, Die, um gu innigerer Berbindung und naberem Berfehr mit Gott gu gelangen, im Colibat alterten; es find jene "Ausermablten unter ben Ermablten", Die, wie Elemens von Alexandrien fagt, fich aus beu Sturmen ber Belt in ben fichern Safen jurudaegogen baben; jene Mfceten, auf Die fich Drigenes bem Celfus gegenüber beruft, beren Lebensweife, wie er fagt, beim Bebrauche gleicher Mittel boch bem Zwede nach febr verschieben ron ber ber Buthagoraer mar ""). Daß Gingelne auch freiwillige Armuth ermablten, zeigt bas Beifpiel bee Breebptere Bierius pou Meranbrien 40).

v.

Fur die allgemeine Lehre der alten Bater, daß Chriftus Die Frucht feiner Erlöfung auch den Seelen in ber Unterwelt,

<sup>38)</sup> Tertull. de culta fem. c. 11.

Justin. apol. p. 62. Athenag. legat. c. 28. Clem. Alex. II, 955. Origen. contra Cels. p. 615.

<sup>40)</sup> Hieronym. de scr. eccl. c. 76.

im Sabes mitgetheilt . baf unmittelbar nach feinem Tobe am Rrenge feine Geele fich in jene Raume begeben babe, mo bie Beifter ber feit Abam Abgeschiedenen wie in einem Rerfer ber tommenden Befreinng barrend und boffend aufbewahrt murben, baß er ibnen bier bas Evangelium feiner Menfcmerbung und Erlofung gepredigt habe - fur biefe Lebre legt and Sippolptus in zwei Stellen Beugniß ab. Er ift ber erfte uns Befannte, ber auch icon Johannes ben Taufer ale ben, ber bem herrn nicht nur auf Erben, fondern auch in ber andern Belt jum Borlanfer ju bienen bestimmt mar, in ben Sabes porangeben lagt, um bort bie frobe Botichaft gu verfundigen, bag ber herr bemnachft auch babin, "bie Geelen ber beiligen aus ber Sand des Todes in befreien," fommen merde 11). Diefe Borftellung, Die fich auch bei Drigenes findet, ift felbft in Die Rirchen. buder ber anatolifden Rirde übergegangen; in, einem Unrufungegebete an Johannes im Troparion beißt ce: "Du, ber bu "benen im Sabes bas Berannaben bes Lebens burch ben gottlichen "Beift porherverfundigt haft, bringe meiner bem Tobe verfallenen "Geele bas Leben" 42). - In ber andern Stelle 43) molite Sippolpt, wie es icheint, bervorbeben, bag es bie menichliche Seele Chrifti gemefen fei, die in ben Sabes gu ben bort aufbehaltenen Scelen binabftieg, mabrend ber Leib im Grabe lag, Die Gottheit aber qualeich bem Befen nach beim Bater mar, aber anch im Leibe blieb, und mit ber Geele in ben Sabes

<sup>41)</sup> Ούτος προίφθασε καὶ τοῖς ἐν άδη εὐαγγελίσασθαι, ἀναιρεθείς ὑπό Ἡραίδου, προδρομος γενόμενος ἐκεί\* σημάνειν μελλων κάκει κατελεύσεσθαι τόν σωτήρα λυτρούμενον τὰς άγίων ψυχάς ἐκ γειρός θαγάτου. De Antichristo c. 45. opp. 1, 22.

<sup>42)</sup> S. biefe und andere berartige Stellen bei Allatins; de libris eccl. Graec. p. 303.

Aus einer Catene über bas Lufas. Evangelium hat fie Maio gegeben; Scriptor. nova coll. IX, 712.

hinabstieg. Ein Ungenannter in ber von Eramer herausgegebenen Catene über die fatholischen Briefe hat biese Stellen Bieber bie Abret Pfalm 106, 16, daß der hert die ehernen Pforten zertrummert und die ellernen Riegel gerbrochen babe, die auch fpätere Büter wie Athonassine, von den hinabstegan vode Erfofers in ben habet berfanden '1). Übrigens zeigt hippolyt durch seinen Ausberd: "die Seelen der heitigen," daß er wie sein Schre Trend und Trend und Derfigen Beiter Bieter Pfreiden Greifeltung Christim Gebes bei nur den der Bestehlund er Ersseling Gerfti im habes sein nur den dertigen Glaubigen zu Theil geworden '1).

Mus bem Umfande, das hipopolit in feinem Berte iber bie hatesten des Chilias mus nirgends gebentt, bat man bereich batenuthet, daß er selber blefer Borftellung zugethan gewesen sein mehre, baß er selber vollen Benfellung zugethan gewesen sein Benficheinis jum beiligen Irenaus erdbit bie Bahrscheinissfeit, die Burch eine Eetell einer Ertlärung Daniels '1) zur Genissbeit wird. Indem er namlich dwon ausgeht, daß Ehrstha im Jahr der Belt 5000 aus geder, daß Gebrier, ein, schießet er weiter, es misse noch das sechste Jahren toll werben, und dann der Sabbath (nach Analogie der Schöpfungstage) sommen. Der eine Sabbath, der Zehfüber göttlichen feit, sie für Seben zu feit gen, gennen Erches der Sehfung sie "des Berfühlt des sommenden Reiches ber heiligen, wenn Christus vom himmel herrabsommen und sie mit ihm herreschen "etb.

Catena in epp. cath. Oxonii 1840, p. 66. Corderii expos. PP. Graec. in psalmos, III, 185.

<sup>45)</sup> Adv. haer. l. 4, c. 39, 45; l. 5, c. 31.

<sup>46)</sup> And in feiner Critiarung des Daniel fagt hippolit von Chrifins: Εὐαγγελιζόμενος ταις των άγιων ψυχαίς, διά θανάτου θάνατον νυκών.

<sup>47)</sup> Daniel accundum Septuaginta, Romae 1772, p. 99, 100-

<sup>48)</sup> Το σάββατον τύπος έστι και είκων τής μελλούσης βασιλείας

Als Chiliaft reibt fic benn auch Sippolpt ber Gefte jener alten Bater an, welche nicht jugeben wollten, und ihrer Theorie nach auch nicht zugeben tonnten, baß bie Geelen ber Berechten fcon por ber Auferftebung in's himmelreich und gur Unichauung Gottes gelangten, und bie baber lehrten, bag alle Geelen in gemiffen Raumen, einem noch unentidiebenen Mittelauftanbe verfallen, bis jum Ende ber gegenwartigen Weltordnung aufbehalten murben. Co Buftinus und 3renaus, melder die von der feinigen abweichende Meinung anderer Ratholiten, bağ bie Geelen ber Berechten fofort jum emigen Leben gelangten, taum bulben will, und eine baretifche Ginnebart barin erblidt, weil ihm babei ber Babn ber Balentinianer vorschwebte, Die unmittelbar nach bem Tobe, alle Simmel und ben Demiurgos felbit tief unter fich laffend, in's Pleroma gum Bater emporgufteigen guverfichtlich erwarteten 40). Go ferner Zer. tullian, ber fogar eine Art von Sochmuth barin erblidt, baß tatholifche Chriften bie Geelen nicht in ben Sabes gelangen laffen wollten, ale ob, fagt er, Die Rnechte beffer feien, ale ber Deifter, ber boch felbft babin gegangen, mabrend biefe Ratholifen fagten: Berade bamit wir nicht mehr in ben Sabes binabaufteigen brauchen, ift Chriftus babin gegangen, und mas mare benn fur ein Unterfcbied gwifden Beiben und Chriften, wenn Alle nach bem Tobe in bem gleichen Rerfer vermahrt murben so)? Doch machte Tertullian eine Ausnahme zu Gunften ber Martyrer, die unmittelbar in's Paradies jum Genuffe ber gottlichen Berrlichfeit gelangen follten si). Go behauptet benn

τών άγιων, ήνικα συμβασιλεύσουσι τω Χριστώ, παραγινομένου αύτου απ' ούρανών, ώς Ίωαννης έν τη αποκαλύψει διηγείται. 49) Adv. baer. 1.5, c. 31.

<sup>50)</sup> De anima c. 55.

<sup>51)</sup> Apolog. c. 47. De resurr. c. 43.

auch sippolyt: Das greße, gleich mit dem Beginne der Beit geschaffene Behältniß der Seelen bestehe aus verschiedenen Abtheilungen oder Wehnungen; eine davon sei der School Verahms, die Wehnung der Gerechten, ein lichter Naum, in welchem die Formmen im Gemisse konflichen und in der hoffnung der timftigen himmilischen Guter einstweilen sich mit der Vertachtung der sichtbaren und lebenden Gegenstände beschäftigen ").

Diefen ben Chilinificen Anichaumgen entfproffenen Abeerien gegenüber feben schon in jener Zeit der mas, Elemens von Alegand beit ein, welcher ben versterbenen Fremmen, nachdem sie die noch erferberliche Keinigung iberstanden, sofert die Geschlichte ber Engelich die mimmet zuerlennt "1). E ppria nus, ber sich der Fich der Anich einem Generalent bed binmilichen Leinen die fie im Genusse bed binmilichen Leinen den fie in Genusse zu fliche fon ar vernach ber tog leitene dimeigung zum Shisamus erflatt, die Seelen der Abgeschiedenen würden son von der Aufrechung ihre Woshung die Gest haben "1). Es feigen dann die antichigistig affenture Guschen son Galacca, Athanassus, Spiphyanius, hierenymus, bis mu nach vereingeste und immer seltner werdende Etimmen sich zu Gunsten bes allgemeinen Dabes vernchung lassen.

(280,914)

<sup>52)</sup> Opp., ed. Fabricius, I, 220.

<sup>53)</sup> Stromata 1. 7, p. 732, ed. Colon.

<sup>54)</sup> De habitu virg.

<sup>55)</sup> De resurr. bei Photius, cod. 234.

3m Berlage von G. Jofeph Mang in Regensburg find folgende Schriften von

3. Dollinger

erichienen und burch alle Buchhandlungen gu begieben:

Die Reformation,

ihre innere Entwidlung und ihre Birfungen. Ir-III Bb. Much unter bem Titel: Die Reformation, ibre innere Entwidlung und ibre Birtungen im Unfange bes Que therifchen Befenntniffes. 3 Bbe. (ir Bb. 2te, verm. und verb.

therischen Betenntnisse 3 Bbe. (tr Bb. 2te, vern. und verb.
Auft.) gr. 8. 10 A. ob. 6 Ehft. 4 gr.
Bon bem 2. und 3. Inde beites Betteit ift gleich anfänglich eine sentern fauflag gemacht worden, daß bas Erscheinen einer neuen Aussage nich que erwarten sieht.

Beichichte der driftlichen Rirche.

Ir Bb. 1te n. 2te Abtheil. gr. 8. 4 fl. od. 2 Thir. 16 gr.

Lehrbuch ber Kirchengeschichte. Ir u. IIr Bd. 1te Abtheil. 2te verb. Aust. gr. 8. 4 ft. 48 fr. od. 3 Thir.

Muhamede Heligion

nach ihrer innern Entwidelung und ihrem Einflusse auf das Leben der Boller. Sine bistoriiche Betrachtung. gr. 4. geh. 2 fl. od. 1 Thir. 6 gr.

in den ersten drei Jahrhunderten. Historisch-theologische Abhandlung. gr. 4. 1 fl. 30 kr. od. 21 gr.

> Der Protestantismus in Bayern und die Rniebengung.

Sendichreiben an Brof. Sarleg, ben Landtageabgeordneten. gr. 8. geb. 30 fr. ob. 8 gr.

Heber gemifchte Chen.

5te durch Artitifen der brei Artifel der allgemeinen Beitung: "Ueber die europäische publiciftische Seite der colnischen Frage" vermehrte Auflage, gt. 8. geb. 40 ft. ob. 10 gt.

Frethum, Dweifel, Wahrheit. Gine Rede an Die Studirenden der f. Ludwig - Ragimilians-Universität in Munchen, gehalten am 11. Januar 1845.

gr. 8. 18 fr. od. 5 gr.

## Drei Reben.

gehalten auf bem baperifchen Landtage 1846. 1. Die firch. lichen Antrage bes Reicheratbes. 2. Die proteftantifden Beichmerben. 3. Die Judenfrage. gr. 8. 24 fr. ob. 6 gr.

### Die Freiheit der Rirche.

Rebe, gehalten in ber öffentlichen Berfammlung bes tatholifchen Bereins von Teutschland ju Regensburg am 3. Dft. 1849. gr. 8. geb. 12 fr. od. 34 gr.

(Der Grios jum Beften bee Bincentinevereines in Regeneburg.)

# Gerner ift in bemfelben Berlage ericbienen:

- Dur, Dr. 3. DR., ber beutide Carbinal Rifolaus von Cufa und Die Rirche feiner Beit. 2 Bbe. 1r. Bugleich eine Burbigung ber großen Concilien bee 15ten Jabrhunderte. Dit bem Bildniffe Cufa's. 2r. Coluf von Gufa's Leben u. feinem liter. Birten. gr. 8. 6 fl. 30 fr. ob. 4 Ebir.
- Baneberg, Dr. D., Berfud einer Gefchichte ber biblifchen Offenbarung ale Ginleitung in's alte und neue Zeftament. 2te Aufl. gr. 8. geb. 4 fl. ob. 2 Thir. 12 gr.
- Rirche, Die, und Die Wegenfate gur felben, nach Lehre und Birflichfeit bargeffellt in Briefen an einen europaifden Freund, von einem ehemaligen Diffionare in Amerita. Dit Approbation des bodm. Prager Fürft. Ergbifcoff. Coufiftoriume. gr. 8. (53 Bogen) Belinp. geb. 4 fl. 48 fr.
- Reithmant, Dr. Fr. E., Ginleitung in Die fanonifchen Bucher bee neuen Bunbes. gr. 8. geb. 4 fl. 30 fr. ob. 2 Thir. 16 gr.
- Schenkl, P. M. de, institutiones furis ecclesiastici Germaniae imprimis et Bavariae accommodatae. II Tomi. Ed. XIa. rec. eccles. Bavariae, Austriae, Borussiae, prov. eccles. sup. Rheni, aliorumque confoederat. Germanicae territor. statui adaptata, emendata, et aucta a quodam juris eccles. Professore publico. (Tom. 1. Prolegomena et jus publicum contin. II. Jus eccles. privatum contin.) 8 maj. 8 fl. od. 5 Thir. geh.
- Schottl, Brof. Dr. Gr., Die gegenfeitige Bemeinfcaft in Rulthandlungen gwifden Ratholiten und Atatholiten, mit befonderer Berudfichtigung ber jegigen Buftanbe in Deutschland. Gin Beitrag gur Ausgleichung Differenter Anfichten Der Theologen in Diefer Materie. gr. 8. geb. 1 fl. ob. 183 fgr.

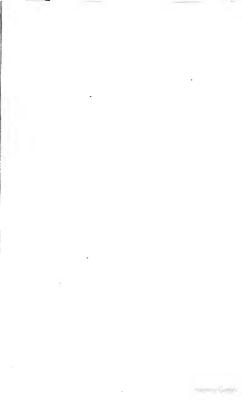



